

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







BOUGHT WITH
MONEY RECEIVED FROM

LIBRARY FINES

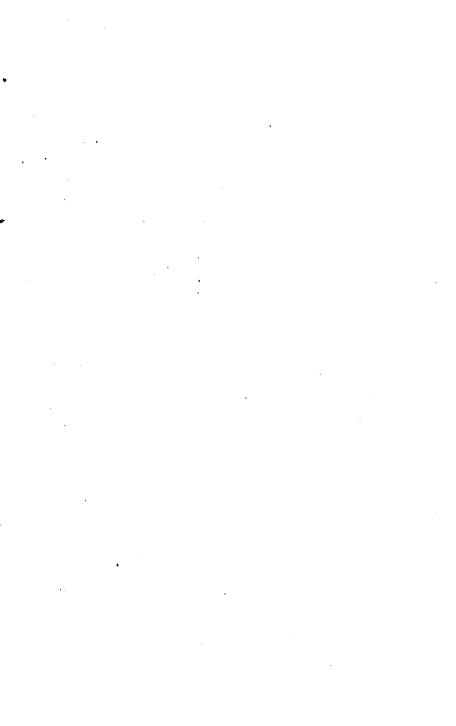

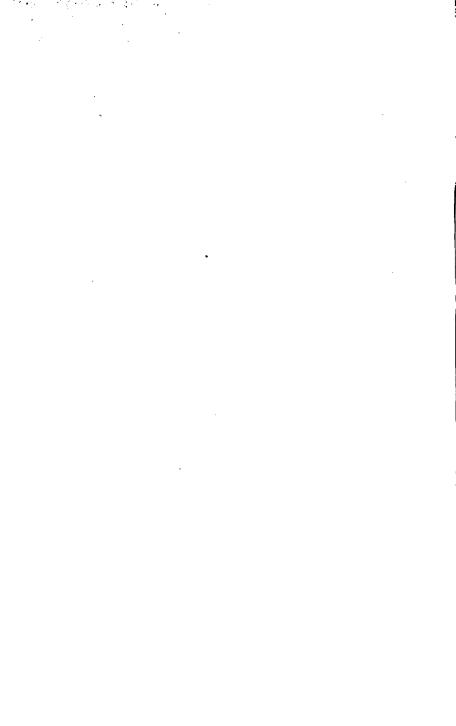



Dan . Chodowiechi del .

al. Sichl sc. Vienna 1793.

# ZAMORI

ODER

# DIE PHILOSOPHIE DER LIEBE

IN ZEHN GESÄNGEN.

VON

FRANZ VON KLEIST.

BERLIN, 1793

BEI FRIEDRICH VIEWEG DEM ÄLTERN.

# 48546.4.130

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY mlAn 101,54

# Z A M O R I.

Mit einem Titelkupfer.

# ALBERTINEN.

Wer lehrte mich das Bild der Liebe mahlen?
wer führte mich in Amor's Tempel ein?
bevölkerte mit holden Idealen,
die wüste Flur, den stillen Rosenhain?
Wer zeigte mir der Tugend heilge Strahlen?
wer ließ mich froh, wer ließ mich glücklich
seyn? —

DU warst es, outes Weib, Dir weih' ich meine Lieder,

Din geb' ich, was Du gabst, jetzt im Zamoni wieder.

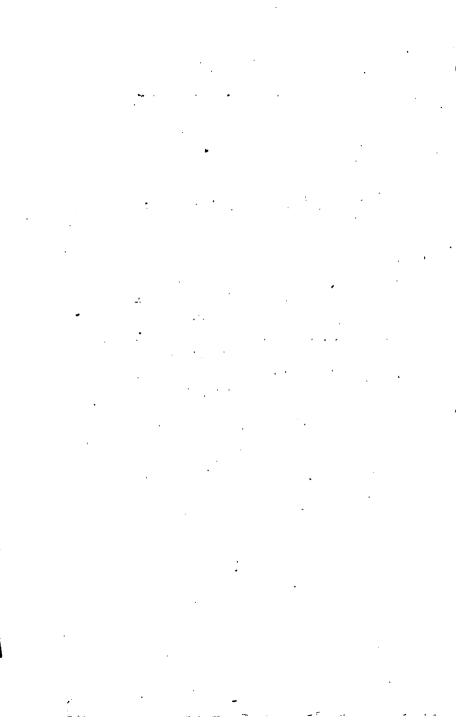

Wie die Blume, so hat auch der Mensch eine Zeit der Blüte, eine Zeit, in der sich seine Kräfte entwickeln, seine süßesten Triebe, seine schönste Eigenschaften entschleyern; eine Zeit, in der er sich selbst übertrift. O! wie beklagenswerth ist der, der es nicht fühlt, worauf ich deute! Diese goldne Zeit, ist die der jugendlichen Liebe, die, wo der Mensch nur seinem Herzen, seinen Gefühlen lebt, wo er nicht in die Ferne noch in die Vergangenheit seines Lebens blickt, sondern nur, von Enthusiasmus geführt, lieblichen Idealen die Wirk-

lichkeit aufopfert; wo er, in einer sterblichen Hülle, die Wollust und den Schmerz eines Gottes fühlt. Nur große, nur schöne Seelen kennen diese Momente, und ein Mann, der nie schwärmerisch liebte, nie die Welt um einen Händedruck vergaß, der mag ein guter nützlicher Bürger des Staats seyn können, aber ein großer, ein göttlicher Mensch, der noch für die Nachwelt Jahrhunderte fortwürkt, ein solcher Mensch wird er nie werden. Entzükkend ist diese Ueberzeugung; die Natur führt uns durch die flüchtigsten Triebe der Unsterblichkeit zu; im Schoosse des Vergänglichen soll das Ewige reifen. Welch eine göttliche Aussicht? — O wie tief sind die Menschen gesunken, seit sie die Tempel der Liebe einrissen, einer richtenden Gottheit Kirchen zu bauen; man gebe der Liebe ihren Adel, ihre hohe Bestimmung, ihre Heiligkeit wieder, man mache die Triebe der Menschen zu Lehrern der Moral, und das Laster muß auf der Erde aussterben.

Nach diesem Zwecke müßten die Künstler, die Dichter, die Gesetzgeber der Völker streben; nicht Unterdrückung der Triebe menschlicher Natur, ihre Leitung müßte das Studium der Könige seyn, die Gewalt müßte aufhören um der Ueberzeugung Platz zu machen; kein Mensch müßte glauben, kein Mensch den Andern dulden, gleichbegünstigt müßten sich Alle lieben.

Gewiss, diesem schönen Ideal sich auf Augenblicke in die Arme werfen, ist verzeihlich, ist süss; und wenn wir auch endlich zur Wirklichkeit zurückkehren müssen, so bleibt uns die Erinnrung, unter Göttern gelebt zu haben, doch immer schön.

Werden auch wohl meine Leser. bei diesem Gedicht, die Wirklichkeit auf Augenblicke vergessen? werden sie, durch den Zauber der Dichtung begeistert, mit der schwärmerischen Liebe fühlen, denken, höffen können? Werd' ich erreichen wonach ich strebte, oder werd' ich Zeit und Mühe einer eitlen Hofnung verschwendet haben? Wird man, ohne das Urbild zu finden, doch die Wahrheit meiner Zeichnung glauben? - Diese Fragen wird die Zukunft beantworten; so viel glaub ich aber behaupten zu können, dass ich der Natur der Leidenschaft, deren Bild ich mahlte, getreu geblieben bin, wenn ich auch gleich in einem Wesen vereinte, was die Natur unter Viele vertheilt hat.

In einem Herzen, wo die höhere Liebe geistiger Wesen allmächtig herrschen soll, darf keine andre große Leidenschaft, und kann keine wohnen; der Ehrgeitz, der Zorn. die Rache, der Hass, - alle müssen der Allmacht der Liebe weichen; nur die Eifersucht ist eine Schwester der Liebe, und nur diese einzige kann neben ihr herrschen und ist sogar unzertrennlich von ihr. So dacht ich mir den Charakter der Liebe, und so hab' ich ihn in Zamori und Midora gezeichnet. Trotz dieser Alleinherrschaft aber, verlangt die Liebe einen Ruheplatz, auf dem sie über ihre Glückseligkeit denken, ihre Wonnen verkünden kann; und dieser Ruheplatz ist das Herz eines Freundes. Heroisch. und doch ohne Stolz- und Herrschsucht, doch voll Theilnahme und hingebender Güte muß der Freund der Liebe seyn; Grosmuth muss ihn spornen, das Glück seines Freundes das Ziel seiner Aufopferungen werden; er muß nichts fürchten, nichts verachten, aber haßen können. So ist Achmeed: und da die Liebe kein Vorurtheil des Verstandes, keinen Unterschied der Menschen und der Sitten. nur den Werth, den schönen Werth der Herzen kennt, wählt ich einen Mohren, um dieses himmlische Vorrecht der Liebe, auf-Uebrigens ist dieses fallender zu machen. Gedicht ganz vom Schmuck blendender Handlungen, wie von Nachahmungen der Römer und Griechen entblößt, nur ein Kind meiner Ideen, die mehr Natur als Kunst ordnete. Daher entstanden auch die häufigen lyrischen Wendungen; sie schienen mir diesem Gegenstand angemessen, ob sie gleich in einem ganz epischen Gedicht fehlerhaft seyn würden.

Ich will mit keiner stolzen Bescheidenheit pralen, sondern gesteh es laut, dass ich viel Fleis an die Ausarbeitung dieses Gedichts verwandt habe, und wer die deutsche Sprache kennt, wer die Schwürigkeiten der ottave rime zu schätzen weiß, der wird mir vielleicht einige Nachsicht, vielleicht einigen Wir haben noch kein Bevfall schenken. vollendetes Deutsches Gedicht neuerer Zeit in dieser Versart; der harmonische Wieland gab uns in den fünf Gesängen von Idris und Zenide, die erste Probe dieser von Welschland auf deutschen Boden verpflanzten Versart, und machte, durch eine freyere Behandlung, diesen schon an und für sich selbst harmonischen Vers, noch wohlklingender und gefälliger. Vor Wieland schon, im 17ten Jahrhundert, übersetzte ein Diedrich von dem Werder das befreyte Jerusalem des Tasso in deutsche ottave rime, die ein wahres Meisterstück für die damalige Zeit sind; aber lange blieben diese ottave rime auch die einzigen, und nur unserm großen Wieland verdanken wir ihr neues Erwachen,

wie überhaupt in historischen Gedichten die Stanzen - Form. Mögten doch die Nachfolger Wieland's sich nicht allein auf die Form seiner Stanzen, sondern auch auf ihren Wohlklang verstehen, und nicht in diese liebliche Form, so verwachsne Gestalten zwingen! —

# ZAMORI

ERSTER GESANG.

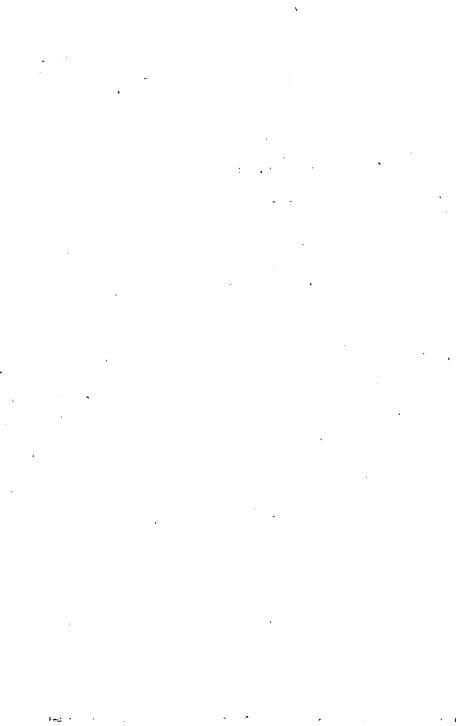

A service of the serv

ı.

Wohin entführst du mich mit holden Winken, o Liebe, die mein ganzee Herz dunchwallt?

Soll ich zum Gott aus deinem Kelch mich trinken, ins Rosenmeer der Wollust taumelnd sinken, soll ich dir nath, sanftlächelnde Gestalt?

Mich lockt dein Ruf, der durch die Haine hallt, ich folge dir sum Thal wo Silberbäche schäumen, im Schoosse der Natur dein schöustes Glück zu träumen.

Hier steh ich jetzt auf grünbelaubter Flur, der Heimath fern, umrauscht vom stolzen Meere; die wilde Pracht des Thals zeigt keine Spur, wo weise Kunst mit schaffender Natur durch Menschensleis gegattet wäre; hier glänzt kein friedlich Dach, reist keine goldne Aehre;

es grünt der Baum, die frühe Rose blüht, doch kein Bewohner naht, der ihre Schönheit sieht.

3.

O Liebe de, du wiest den Jungling leiten,
der hier zuerst an Stöcke Rosen band,
du wiest für ihn mit Meer und Winden streiten,
auf weichem Moos ein Lager ihm bereiten,
und was er nicht in seinem Vaterland,
niche in dem Reich der Rhilosophen fand,
ihm mit der Kunst, so schön zu fühlen als zu
denken,
ein immer frohes Herz, ein trones Weibehen
schenken.

4

beseelt den Geset und bildet Ideale,
du füllst uns stets des Lebens Freudenschaale,
vergötterst uns in deinem Hochgenus;
du bist der Kanst, der Schönheit Genius;
in Gnidos Tempel wie im stillen Blumenthale,
ist deine Hand es nur, die dort den Stein belebt,

hier und der Rose Kelch den Purpurschleyer webt.

5.

O so belebe denn auch diese Oede, zu der umwölkt von Seelengram schon längst mit sich und seiner Welt in Fehde, schon längst beim Volk im lästerndem Gerede,

ZAMORI jüngst ein lieber Träumer kam,
um einiam hier, entsernt von stolzer Scham,
das höchste Ziel des Weisen zu erreichen,
ganz ohne Voruztheil: nur der Nasur zu gleichen.

6.:

Die Mensehen, die Madrid in seinen Mauern sah, erschienen ihm als wandelnde Pagoden,
Gewand und Herz veränderten die Moden,
nur Zufall war das Gute was geschah;
Aufopferung hiefs eine Kunst der Thoren,
im Nektar Rausch und bei Ambrosia,
ward bald ein Freundschaftsbund gebrochen, bald:
beschworen,

und wer von Treue sprach, war für die Wele verloren.

7.

"Was soll ich hier, wo man Natur verhöhnt, "so dacht er oft, mit diesem warmen Herzen? "Was soll ich hier, wo man die Thoren krönt, "es Klugheit nennt die Tugend zu verschwärzen, "und, über Redlichkeit mit leichtem Witz zu

"Hier ist nicht meine Welt; in meiner Seele tönt "ein reiner Klang harmonischer Gefühle; "mich führt ein andrer Weg nach einem andren Ziele.

scherzen?

"Mich reitzet nicht vergoldte Sklaverey, "nicht jener Ruhm der schwache Augen blendet, "wo Mannergeist an Fürsten sich verpfandet, "durch Eigennutz und niedre Heucheley, "in eigner Schmach den Werth der Menschheis schändet!

"Mein Blut wallt stolz; mein Herz schlägt frey; "ich wünsche nur ein gleiches Herz zu finden, "um auf des Andren Glück, mein Eigenes zu gründen!

9.

Wo find ich dieses Horz? in welchem Zauberschlofs,

"halt es vielleicht mein stärkrer Feind gefangen? "Du Thrane segst; ich find es nicht! Der Traum verfloß.

"der lindernd Oehl in meine Wunden goß,
"und wo mir sonst die Nachtigallen sangen,
"hör ich jetzt nur das Zischen giftger Schlangen.
"Mir taugen Mensehen nichts; mir winkt die Einsamkeit,

"auf Blumen rieselt dort der wilde Strom der Zeit.

"Sie nimmt von unserm Blick den wunderharen Schleier, "durch den der Mensch sich selbst ein Halbgott sieht; ", und den Verbrecher doch im bessern Bruder flieht; ", durch sie wird uns die Menschheit wieder theuer, ", die Seele wallt in ihren Schatten freyer, ", der Blume gleich die uur am Abend blüht. ", Ja Einsamkeit, ich will in deinen Schoos mich

"und so von Tausenden, doch einen Menschen retten!"

.. betten .

11.

Den Jüngling täuscht dis schwärmerische
Bild,
er zittert sich bei Menschen noch zu sehen,
und will, so bald nur gute Winde wehen,
das weite Meer sein wildes Toben stillt,
zu Schiff und in die Südsee gehen;
einsiedlerisch auf waldigem Gefild,
sich ungestört an der Natur ergetzen,
und so die Freyheit mehr als Gold und Ehre
schätzen.

Der schöne Plan wird schleunigst wisgeführt, kann daß die Segel sich vom Hunch des Ostwinds

### 13.

Das Schiffsvolk sieht mit lachelindem Bretathen den Sonderling, der keine Silbe sprichter im und ganz vertielt in schwarmenischen Launen, und den Platon in der Hand, bald einem Basowicht, ut bald einem Halbgott gleicht, so andernwicht die

Falten
auf seiner Szien, so kwechselt seine Gssieht; im fan
jetzt: scheint kein Ernst das Rucht der Menschheit
zubwertrakten, mein jetzt einer Furien das Schlangenhaupt zu halten.

## 14 -

Zum achtennal entsteigt im roeigen Geward

Ausera schola idem Meer a da ideminert erst avon

Weiten

den Schiffenden sein unbekamites Land.

Sie segeln hin, und sehn an dreyen Seiten
ein schäumend Meer und schroffen Felsenstrand;
nur gegen Süden scheint ein Thal sich auszubreiten,
hier spült die Flut ein flaches Ufer an,
auf dem Zamoni's Schiff im Nothfall landen
kann.

# 15.

Des Schäffes Heir schickt, Wasser einzuhehmen, ein Boot ans Ufer ab, von Wenigen besetzt, mit dem Refehl, wenn sie zu Wilden kämen, zurück zu göhn. Zamoni, der bis jetzt dem Stummer, schien, bricht nun Teein langes Schweigen,

und will dis Boot, das wilde Land besteigen, und weil sein leder mehr, als Er, das Leben schätzt, so gönnt mas ihm den Ruhm hier seinen Muth zu zeigen.

### 164

Das Boot stöfst ab' und landet glacklich an;
ZAMORI sieht bald eine Quelle blinken,:
die spiegelheit hier zwischen Blumen rann.
Er eilet hin, und glaubt den besten Wein au,
fühlt jeden Gram in ihren Grund versinken,
und ruft entzückt: "Wie glücklich ist det Mann,
sidem sein Geschiek erlaubt hier ungestörtisuslehen,
jund ganz in meinem Sinn der Weisheit nachzu-

#### 270:

Das kannst du, Frand, nießihmeim rusten Ton der Bootsmann zu, wir sind nun bald zwei Stunden herungeirrt, und haben nichts gefünden nicht der zu als Thiere; die vor unsern Anbliek flohis, word in und Blumen und Gehüschs für schwämmeissehe ihr die ein Land hier haust kein haben Erden, itt die ein Land hier haust kein haben Erden, und wenn es sonst dein ernster Wunsch gewesen, hier kannst du ungestört von deinem Spleen geneten.

"Das will ich; geh, und less mir dieses Beil,
"mehr bretteh üch; mein Lebenken erhalten;
"dann kann ich Holz im Frost zum Pener spalten,
"tund Würzehr sind ja kier für Mühe seil. — "I
"Im Mangel kann sich nur der Seele Kraft ent"todatet 7 i zw.) — "I falten, "
"Inter Tebershafstgedeiht nicht Menschen Heil!.
"Leb wohl staassachen zehweigt, und wie ein Schuch.
"Inter In Link of wir in der kan seinem Zolte, … "
geht er der Wüsse zu mit eines Kato Kalte.

## 15:

er ruft ihm nacht Zakonaverill nicht hören; et bittet, sürnt, besieht zurücht zu kehifen; et bittet, sürnt, besieht zurüch zu kehifen; eine heitet spiicht, je zehnellet jener flicht.
"So hört docht Freund! last euch nicht so bethören, "ses itel der jede Feind, der innsein Garn euch zieht!!!

Umsonst, Zamenar hat sich in den Wald verere voog der voor der loren; et ere er der
der Beotsmann geht und denkte "die Mensehen sindi
doch Thoren!"

Indess er nun sein kleines Boot besteigt,

zum Schiffe fährt und was geschehn erzählet,
hat unser Sonderling den stiesen. Wald erreicht,
und einen Ruheplatz am Bache sich erwählet.

Hier schlägt sein Herz nun endlich frey, ihm
däucht,
als eey sein Geist von neuer Krast beseelet,
als lebe hier der Mensch in einer Sphärenluft,

21.

als athme jeder Hanch der Winde Balsamduft. ...

Mit Menschenhafs aus Spanien entwichen,
bestieg er noch dis unbewohnte Land,
und hatte kaum die Walder hier durchstrichen,
ein Hüttchen kaum an einem scheuerlichen
belaubten Ort, durch den ein Bach sich wand,
gebant, als auch von ihm die düstre Laune
schwand,
er freudiger auf die bethaute Rose blickte,
und mit vergnügtem Sian das junge Veilchen.
pflückte.

#### .02.

Von der Natur, die schone Seelen rührt, des Schopfers Geist in sanfter Größe spiegelt, die Fantasio mit neuer Glut beslügelt, und nie an Reitz, und nie an Schmuck verliert; von ihr in eine Welt von Wundern hingeführt, besitzt Zamenr hier, wo kein Spinoza klügelt, wo kein Cervantes scherzt und kein Torquaio singt, ein Glück, das wie der Tag, sich rosig stets verjüngt.

#### œ3.

Der düstre Ernst auf seiner Stirn verschwindet, die Wangen schminkt ein frisches Lebensroth, und süßer schmeckt die Wurzel die er findet, als einst der Traubensaft, den ihm die Wollust bot.

Hier kennt er keines Gram, hier kennt er keine Noth,

die Schwarmerey des heitern Blicks verkündet den Frohsinn, der in seinem Hersen Wohnt, und Liebe zur Natur mit Seligkeit belohnt.

So sliehen ihm in ungetrübten Frieden und sorgenlos drey schöne Monde hin, der Abend sieht stets ställich ihn ermäden, und Freude bleibt sein täglicher Gewinn.

Doch wo ist wight ein Sterblicher hienieden, mit Menschenherz und Menschensinn, dem tich das schönste Bild, stets siehtber, nicht entfärbe?

dem night der Ueberdrufs das reinste Glück, verderbe?

# ۵5.

So wie ein Bach der sich durch Blumen winder, wie Silberstoff auf grüner Ehne liegt, der schäumend sich um keine Felson ründet, und weder Stein noch Fall in seinem Laufe findet, sich friedlich nur an flache Ufen sehmiegt, wie dieser endlich ganz auf dürrem Sand versiegt, vergeht auch jedes Glück, wennsnicht des Kummers Schatten,

in sanster Mischung sich sum Glanz, der Freude gatten.

.06.

So ging es auch ZAMONT's Schwärmerey.

Ein Schleyer liegt schon jetzt vor seinen Blicken;
die Zeit verwischt ein Bild der Phantasey,
es flieht indem wir's kaum an unsern Busen drücken;
ein süßer Wahn kann Tage wohl entzücken,
doch Sterbliche sind nie von Wünschen frey;
die Einsamkeit, wenn auch umwalt von Rosendüften,

wird, bleibt sie ungestort, doch unser Herz ver. giften.

٠27.

der Mensch ist nur in deiner Liebe reich,
noch keiner hat dich willig abgeschworen,
dich flieher meist das Heer getäuschter Thoren,
ihr Schaden ist auch ihrer Thorheit gleich.

Der beise Mensch, der noch nicht sklavisch feig
aus Menschenfurcht dich flieht, weiß, das die
wahren Freuden
hai Brüdern nur gedeihn, und auch mit ihnen
scheiden.

Was wären wir in düstrer Einsamkeit?
wo bliebe dann das Reich belebter Träume?
wer weckte dann im jugendlichem Keime
die Thatenkraft, die nie erschöpft im Streit,
dem Zufall trotzt, der unsern Wünschen dräut?
O Schattengang duftreicher Lindenbäume,
wer wandelte dann unter Deiner Nacht,
wo jetzt die Anmuth wohnt und holde Liebelacht?

29.

Dann lebte nicht ein göttlicher Gedanke des Vaters in dem Sohne wieder auf; ein Sklave wär der Mensch, gepresst in enger Schranke

des Forschers Geist, des Lebens Thatenlauf;
dann hätte nicht der Mensch vom Göttertranke
Begeisterung gekostet; Heerdenkauf,
den schnellen Hirsch im Laufe zu ermorden,
war dann die größte Kunst der Sterblichen geworden.

O dreimal selig ist, wer das Entzücken fühlt, das uns Geselligkeit und Bruderliebe schenken, nach dem noch nie des Stolzes Pfeil gezielt, des weiches Herz noch fremde Leiden kränken, der Rache nie durch bittern Hass gekühlt; auf ihn wird sich die Freude niedersenken, Zufriedenheit mit Kränzen ihn bestreun, und du, Natur, dich selbst des Menschenfreundes

freun! -

31.

ZAMORI, ach! drei Monde sind entslohn, kein Sterblicher kam hier dich zu begrüßen; Schmerz nagt an dir; du siehst zu deinen Füßen die Rose blühn, der Liebe keuschen Lohn, und kennst sie nicht; verwaister Erdensohn, du stehst am Bach, siehst ihn vorüber sließen, in ihm dein Bild, und klagst mit trüber Schwärmerei,

dass diese Luftgestalt nicht lebend bei dir sey.

Umsonst willst du den stillen Gram verscheuchen,

dein fühlend Herz, das sich nach Liebe sehnt, schweigt langernicht; will Wesen, die dir gleichen, so sehr dein stolzer Geist auch sie verdorben wähnt. Mittheilung, ist dem Armen wie dem Reichen, das Auge sey erheitert, sey bethräut, ein Zauberöhl dies Leben zu versüßen; der Mensch muss, was er fühlt, nicht in sich selbst verschließen.

33.

Ein großes Herz, wenn es von Freude wallt,
wünscht Alles, was es sieht, allmächtig zu beleben,
wünscht Alles mit Entzücken zu durchbeben,
damit in Luft und Meer ihm Jubel wiederhallt,
und lächelnd, in veränderter Gestalt,
ihn überall Mitfühlende umschweben.
Wer kein Vertrauen kennt, ist keiner Freude
werth,

und ist der Flamme gleich, die selbst ihr Mark verzehrt.

.34.

Dies fühlt auch jetzt ZAMORI, da das Feuer der Fantasie je mehr und mehr verraucht; Geselligkeit wird ihm aufs neue theuer. Er findet zwar, sein Busen athme freier wenn hier ins Meer sich sanft die Sonne taucht, ihm hier der West in goldne Locken haucht; doch mahnt ihn oft Erinnrung jener Zeiten, die wie ein Feenbild bei ihm vorüberschreiten.

**35.** 

So reizend sonst ihm seine Hütte schien, die eigner Fleis mit innrer Ruhe baute, als Er noch fest auf jenen Wahn vertraute, das in der Einsamkeit nur wahre Freuden blühn;

so war's doch jetzt, als ob ihn immer graute,
wenn er sie sah; ihr Laub war nicht mehr grün,
die Blätter gelb, es wankten ihre Stützen,
und jeder Sonnenstral schien stärker hier zu
hitzen.

"Was ist mir? ruft er aus, was liegt so schwer "auf meiner Brust? Was wollen diese Thranen? "Bin ich nicht, was ich war? Durchschifft ich nicht das Meer,

"mieh selbst genug, nicht länger den Hiänen, "dem Stolz und Neid ein Raub zu seyn? Woher "denn nun in mir dies niegefühlte Sehnen "nach Wesen meiner Art? — Fort! fort ins freie Thal,

"am Busen der Natur vollendet meine Qual."

37.

Er stürzt heraus, voll tiefen Schmerz die Seele, staunt, geht, halt dann bei einem Blümchen ein; pflückt Dornen, will sie in die Lüfte streun und küfst sie; bleibt vor einer Felsenhöle betrachtend stehn, und fliehet vor dem Hain, aus welchen ihm die sanfte Filomele entgegen singt; er sucht im Freie/Ruh, und wankt, sich unbewufst, schon seiner Hütte

zu.

38,

Aus Missmuth will er keine Frucht sich brechen, sein finstrer Geist irrt in der Gräber Nacht; er will sich selbst an seiner Schöpfung rächen, in der ihm jetzt kein Strahl der Freude lacht.

Der Tag ist hin; kalt lässt ihn heut die Pracht des Sonnenuntergangs; auf schönen Blumenslächen der Abendthau; er wirft mit schwermuthsvollem Sinn,

auf seine Lagerstatt, auf dürres Laub sich hin.

39.

Kaum hat ihn hier der Schlummer eingewiegt, ein falscher Traum mit Hofnung ihn betrogen, so braust's, als käm ein Löwenheer gezogen, durch Wald und Thal und Flur; auf einmal sliegt sein Hüttchen hoch empor, wie auf empörten Wogen

ein scheiternd Schiff, und stürzt hinab, und liegt verschüttet da, und unter ihren Trümmern hört man Zamoni schwach in Todesnöthen wimmern.

Und rauschend stürzt ein Hagelstrom herab; die kleinsten Körner groß wie Taubeneier; ZAMORI denkt des jüngsten Tages Feier hat sich genaht, und glaubt hier schon sein Grab; da wird es plötzlich still; er athmet wieder freier.

die Nacht entslieht, an ihren Rosenstab naht sich Aurora nun, mit frischen Lebensstrahlen der Fluren duftend Grün, des Veilchens Kelch zu mahlen.

## 41.

ZAMORI steckt den Kopf heraus, sieht, dass es tagt,

und schaut umher, ob er kein wildes Thier ent-

als aus dem Wald ihm eine Stimme sagt, dass dort ein menschlich Wesen stecke. Er hört es kaum, so sliegt das Reisig sammt der Decke

weit fort, vergessen ist was ihn geplagt, er rafft sich auf, stürzt über Thal und Hügel dem fernen Walde zu, als hätt' er Adlerslügel.

B 4

So hatte noch, seitdem er hier gelebt so heftig noch sein Busen nie geschlagen; sein Herz will Luft, es pocht, der Odem bebt, die Füße können ihn nicht schnell genug mehr tragen;

jetzt lauscht er, horcht, hört nichts und will verzagen;

noch lauscht er, ha! — die sanfte Stimme hebt sich klagend wieder, auf und geschwind in den Wald, aus dem Zamoni's Ohr die holde Klage schallt.

# 43.

So flieht ein Reh, wenn sich die Jäger üben, und hinter ihm der Hunde Raubgier klaft; es flieht durch Dorn und Busch, bis es erschöpft an Kraft

verborgen lauscht, wo nun sein Feind geblieben; kaum hört es, wie vom Wirbelwind geraft das Laub sich wälzt, so eilt's von Furcht getrieben noch schneller fort, steht wieder, horcht und flieht,

bis es im tiefen Wald nichts als Gesträuche sieht.

Was aber wohl, o Muse, was erblickte

ZAMORI im Gesträuch? War's Täuschung, die
im Traum der Sehnsucht ihn entzückte?

War jene Stimme nur, o süße Harmonie,
ein Zauberschall den Hofnung ihn verlieh,
als er ein Bild der Nacht an seinen Busen drückte?

Nein, nein! er sieht, wer wünscht nicht hier
zu sehn,

im Jugendreiz ein Weib, halbnackend vor sich

# 45.

So stand im Mai der neugeschafnen Welt, das erste Weib, gemacht von Gottes Händen die reizende Natur gleich göttlich zu vollenden; für sie nur fühlt der Weise wie der Held; sie lächelt, und aus Feinden werden Brüder, entstohne Ruh besteigt die Erde wieder; sie weinet, und Apoll verlässt sein Sternenzelt, und kämpst für sie als Gott mit einer zweiten Hider.

Ich sehe sie im Hauch von Blumendüften, schön wie die Lilie im frischbethautem Moos; ein weiß Gewand umweht die schlanken Hüften und läßt der Lüsternheit den halben Busen blos, um den das dunkle Haar, ein Spiel verbuhlten Lüften,

sich kräuselt und zum sanftgewölbten Schoos das Auge lockt, zum Fuß, um welchen Blumen spielen,

die seine Schwere nicht, nur seine Reize fühlen.

### 47.

Wer ihn erblickt, sieht nicht, was sich im Auge mahlt.

die holde Schaam, das liebliche Verführen, .

das lächelnd bebt und zitternd Liebe zahlt,

die Kunst durch Güte bald, und bald durch Zorn

zu rühren;

sieht nicht den Blick, der ihm entgegen strahlt, zu kühn, um nicht den Sieg im Kampfe zu verlieren;

sieht nicht die Schwanenhand, die zauberische Macht, die auf dem Rosenmund' in holden Scherzen lacht.

Bezaubert steht er dann, im Taumel von Gefühlen,

vergisst sich selbst, den Schöpfer und die Welt, und glaubt im Geist den Himmel zu verspielen, verlör er diesen Blick, der auf die Blumen fällt, wo Schreck den schönen Fuss noch angekettet hält; für ihn kann dann das Meer die Flur durchwühlen, die Erde sich aus ihren Kreisen drehn, er bleibt doch unverwandt und wie versteinert atehn.

# 49.

So steht ZAMORI da, indess ein gleiches Staunen das schöne Weib bezaubert und entzückt.

Wo ist die Spröde wohl, die einen Mann erblickt, mit stolzer Stirn, mit dunklen Augenbraunen, den stillen Sitz so schwärmerischer Launen, mit edlem Wuchs, den Reiz der Jugend schmückt, und einem Auge, kühn von Geist und Muth befenert:

wo ist ein Weib, das hier ihr Angesicht verschleiert?

Wer liebte nicht den Mann, der nie gebebt, im Kerker nicht und nicht am Königsthrone? der nie nach Ruhm, nur nach Verdienst gestrebt, und der zu stolz im Schatten einer Krone ein reicher Sklav zu seyn, in einer fremden Zone, aus eigner Wahl, in freier Armuth lebt?

Der menschenfreundlich zürnt, weil er nicht Menschen findet,

die brüderlich vereint, ein Band der Liebe bindet?

бі.

Verstümmelte Natur, des Alters weiser Neid, kann nur die Schwärmerei so schöner Seelen hassen,

ein sanftes Mädchen nicht; ihr Busen beut sich noch der Liebe dar, der kühnen Zärtlichkeit, die Alles wagt, und Alles kann verlassen, an des Geliebten Herz wollüstig zu erblassen; sie weint aus Mitleid noch, sie liebt noch die Natur,

und halt der Schwarmerei, was sie der Tugend schwur.

so hielt dis Paar im seligen Entsetzen ein gleich Gefühl beseelter Harmonie, ein gleiches schwelgendes Ergötzen. Ihr Auge ruht auf ihm; sein Auge sieht nur sie; ihr Busen wallt; ihm bebt die feste Knie; doch jetzt, da Thranen ihr die schönen Wangen

jetzt, da sie ruft: "Er ist's!" jetzt sich nicht mehr bewußt,

stürzt Er von Liebe beseelt an ihre wallende Brust.

55.

Und ach! den ersten Kus, den Ersten - Seligkeit!

drückt er berauscht auf ihre glühe Wangen,
dann auf den Mund; zum Amor eingeweiht,
bleibt er entseelt an ihren Busen hangen;
sie sträubt sich, doch ein zitterndes Verlangen
durchbebt ihr Herz; sie kämpft! — Ein schöner Streit
der Liebe mit der Schaam; doch stets zu schwach
zum Siegen,

muß Schaam der Liebe Macht im kurzen Kampf erliegen.

O süsse Schwachheit, die nur der verachtet, der Tugenden nach kalten Worten wägt, im Auge Heiligkeit, im Busen Bosheit trägt, dem Stolze des Systems erlaubte Freuden schlachtet, du machst das Leben schön! In deinem Schatten

kein Damon, der die Halme niederschlägt, die er nicht ärndten darf; dein Daseyn schenket Leben,

Verherung kennst du nicht, du kannst nur Wonnen geben.

55.

Als die Natur in ihrer Frühlingsblüte, in Jugendkraft noch schuldlos reizend war, die Feindschaft nicht im rasendem Gewüthe, den blutgen Mord, den hagern Neid gebahr; da trohnte noch in anmuthsvoller Güte, mit offnem Busen und entfaltnem Haar die Liebe überall; hoch flammten ihre Kerzen in jeder Menschenbrust, Stolz trennte keine Her-

zen.

Du Erde gabst mit Mutterzärtlichkeit, noch gleiches Recht den gleichgeschaffnen Kindern; Empfindung war von jedem Zwang befreit, Nichts konnte sie in ihrer Fülle mindern, der Liebe war die ganze Welt geweiht! Die Menschen freuten sich der Andern Schmerzzu lindern,

die List verarmte hier, die Heuchler galten nicht, nur Bruderliebe war der Menschen große Pflicht.

57.

Da blieb, entzückt von eines Mädchens Lächeln,

der Jungling noch vor ihr gefesselt stehn; er athmet ihren Hauch, den ihm mit sanften Fächeln,

hinüber die kosenden Weste wehn, und sieht nur sie, möcht' auch die Welt vergehn, ihn überall Geachz der Sterbenden umröcheln, vom Donnersturm erzittern Thal und Wald, er höret Nichts, sieht nur die liebliche Gestalt.

Und freundlich wie am blauen Himmelsbogen in stiller Nacht der Stern der Liebe blinkt, so lachelt sie, und folgt, noch nie vom Schein betrogen,

von gleichem Trieß mägnetisch fortgezogen, der Liebe götilichem Instinkt. Sie heuchelt nicht; ihr Herz liegt ungeschminkt, und offen da, und ihr Gefühl verschleiert kein eitler Zwang, der nur verborgner Wollust feiert.

59.

Verrätherei des göttlichsten Gefühls,

Dämonen Kunst lehrt Liebe da verschweigen,
wo man sie fühlt; der Mensch muß Mensch sich
zeigen;

der Heuchelei, des zauberischen Spiels, bedarf er nicht! Wie sich dem Sturme Cedern beugen,

wie Fruchtbarkeit die sieben Ströme Niels verbreiten, so muß auch, treu den Naturgesetzen, der Mensch nie sein Gefühl, sein Heiligthum verletzen.

Der erste Mensch, er sah sein Weibehen kaum, so stürzt er ihr bestügelt in die Arme, und ward ein Gott, und sah im bunten Schwarme der Thiere, und im fruchtbehangnen Baum, und in der Rose, und der Festerblüte der Lilie, und in dem goldnen Saum des Morgenrothes, auf dem ganzen Machtgebiete der Schöpfung, sah er nur der Liebe hohe Güte.

61.

So sey auch du, ZAMORI, ungestort
von Zeugen, und von Feinden unbeneidet,
sey deines seltnen Glückes werth! —
In unsrer Zeit, wo man den stolzen Baum beschneidet,

die lächelnde Natur aus Eigensinn verhehrt, den kranken Mops beklagt, an Menschenqual sich weidet,

jetzt ist's ein seltnes Glück, wenn wir eiu Madchen sehn,

unschuldig wie der Bach und wie die Rose schön.

C

Sie ist's! du hast Zamori sie gefunden, o Liebe, komm und segne ihn mit mir! Ihm sind drei Monde jetzt, wie flüchtige Secunden, anit freudigem Entzücken hingeschwunden, und Wonne wohnt in Frühlings-Anmuth hier. Gestillt ist jede Wunsch, der vorher ihn bekümmert.

befriedigt schweigt die tobende Begier, und Götterwollust ist's, die glänzend ihn umschimmert.

63.

"Ach! endlich, rief er, endlich wird die Nacht "des Kummers schwinden, die bis jetzt mein Leben deckte,

"und nun in königlicher Pracht

"der Tag sich nahn, der mir in Freude lacht!

"Sie wird entsliehn die Furcht, die mich erschreckte,

"wenn mich vom Schlaf der nahe Donner weckte; "ich werde stark an deiner Seite seyn, "und meines Lebens mich und meiner Krafte

freun! -

"Erröthe nicht Geliebte; was ich fühle "ist Wahrheit, ist so unaussprechlich süß! — "Ach! wenn ich sonst nach eines Tages Schwüle "bei jenen Strauchen saß, wo dort am hellen Flies "die Rosen stehn, und in der Abendkühle "ihr Balsam weht, dann dacht' ich; welch ein Paradies

"wär dieses Eiland nicht, wenn hier an deiner Seite "ein treues Weibchen säß, die sich mit dir erfreute?"

#### 65.

"Und heut? o du, der diesen Baum gesetzt, "der diese Blüten schuf, der diese Rose schminkte, "nimm meinen Dank! Oft wenn die Nacht vom Hügel winkte,

"war zwar mein Blick von Thranen noch benetzt, "ich nannte mich von dem Geschick betrogen, "und klagte laut; doch Freude wohnt nur jetzt "in meiner Brust; die Stürme sind verzogen, "und o ich seh's in dir, ein Gott ist mir gewogen!"

.66.

Kaum ist der Laut des letzten Worts verhaucht, so glüht sein Mund an ihren Lippen wieder; Cupido naht auf luftigem Gesieder, sein schärfster Pfeil, in Blütendust getaucht, trist beider Herz, sie sinken zitternd nieder; mein Griffel auch: ein Bild, wie dieses, braucht mehr als die Kunst vermag es lebend auszuzeichnen,

hier mahlt nur die Natur, die Kunst muß sich verleugnen! --

# ZAMORI

ZWEITER GESANG.

• . . .

Auf weichem Moos im kühlen Palmenhain, ruhn jetzt die Liebenden von ihren heißen Küssen, von ihren Wonnen aus; und beide freun der Liebe sich, und jeder möcht es wissen, zu wem sein Herz ihn zaubernd hingerissen, will aber nicht der Erste seyn, der seiner Neugier folgt; denn jeder ist zufrieden, das ihm das Schicksal heut ein liebend Herz beschieden.

ZAMORI bringt indess, die Schätze seiner Welt,

Melonen, Pfirsichen, und Feigen
zum Mittagsmahl; der Palmbaum ist ihr Zelt,
das weiche Moos ihr Tisch, und ihre Blicke
zeigen,

wie suss es schmeckt, wenn Liebe Tafel halt. Sie essen, kussen sich und schweigen; so werden einst, in Edens stillem Hain, im Reiz der Dammerung, die Feste Amor's seyn.

3.

Doch endlich muss auch hier die Neugier siegen;

die Fremde frägt: "Wer bist du, schöner Mann, "den meine Seele schon im Traume liebgewann, "und den mein Herz, es wird mich nicht betrügen,

"nun ewig liebt?" — Ein göttliches Vergnügen, ein ewiges, das nie vergehen kann und nie vergeht, flammt in Zamoni's Herzen, und scheucht aus seiner Brust das Bild vergangner Schmerzen.

O frage nicht! so ruft er jauchzend aus,
ZAMORI ist ein Gott durch deine Liebe!
Einst war ich zwar ein Mensch, dem diese Flur
sein Haus,

sein Bett, sein Alles hieß; dem schwermuthsvoll und trübe

dies Leben schien; der viel gedacht und viel geirrt; der ohne dich des Stolzes Opfer bliebe, der aber jetzt, der Liebe treuer Hirt, bis in die Unterwelt dich zärtlich lieben wird.

5.

"Auch mich, erwiedert sie, soll keine Macht, Geliebtester, dich zu verlassen zwingen! Ach! hätt' ich wohl nach dieser grausen Nacht, die Fluten droheten mich zu verschlingen den schönsten Traum erfüllt zu sehn gedacht? Er ist erfüllt! ich muß den Göttern Opfer bringen,

ich habe dich! Du bist's, der mir im Traum erschien,

du bist's, dem Flammen in MIDORA's Busen glühn.

C 5

"O dieser Kuss, und dieser, und noch tausend, sie sollen es beweisen, wie nach dir sich oft mein Herz gesehnt. Ach! wenn im Sturme brausend

die Meeressluten sich an unsrer Insel hier und dort aufthürmten, und im Kampse mit den Wogen ein scheiternd Schiff erschien, dann dacht ich mir: Er kömmt! — Umsonst; schnell war das nahe Schiff entslogen,

and ich von Hofnung dann, ich Seufzende betrogen.

7.

"Du wunderst dich, das ich, die dich noch nie gekannt,

schon längst nach dir der Sehnsucht Schmerz empfunden?

Ach! höre mich; zwar schlägt Erinnrung neue Wunden

in meiner Brust, — doch höre mich. Mein Mutterland, der Sprache nach, ist auch das Deine; nur empfand ich nie das Glück, in schönen Lebensstunden der reiferen Vernunft mein Spanien zu sehn; früh Alch mein Vater schon den Pfaffen zu entgehn.

"Die neue Welt, glaubt' er, verschliese Schätze, die man noch nie in Spänien entdeckt; dortgölten, sagt'er oft, nur menschliche Gesetze, dort sey Gerechtigkeit von Goldgeitz nicht besleckt; dort halte man Vernunft in keinem Priesternetze,

und Freiheit blühe noch von Kerkern ungeschreckt.

Er nahm mich mit, ein Kind von sieben Jahren, und stieg bei Cadix ein, um sicherer zu fahren.

9

"Die Zeit war schen, wir trafen guten Wind, ein ruhig Meer und heitre, warme Nachte, und uns verging der Tag nur zu geschwind. Die Hofnung wand mit ihrer Strahlen Rechte uns Kranze um das Haupt; und wie die Menschen sind,

sie träumen gern, und der sich stolz erfrechte vom Traume sie zu wecken, wär ein Thor; man seufzt auch um ein Glück, dass man im Traum verlor.

"Neun Tage waren uns ganz sorgenlos vergangen,

als in der zehnten Nacht der Himmel sich umzog, und Fener, Luft und Meerim wilden Streite rangen. Die Stürme brüllten laut, und krachend bog sich unser Mast; auf schäumenden Fluten flog bald himmelwärts das Schiff, bald ach! verschlangen die Tiefen es; um uns war Nacht, und Schreck und Noth;

die Donner rasselten, die Wogen rauschten Tod.

11.

"Und krachend stieß an einer Felsenspitze,
des Schiffes Keil; ein gräßlich Angstgeschrei;
"wir sind dahin! o Himmel steh uns bei!"
erschallt, umd jeder stürzt von seinem Sitze,
und suchet bei dem Schein der Blitze,
ob irgendwo noch Rettung für ihn sey.
Ich weinte bitterlich, und sah mich in die Wogen,
schon in den tießen Grund des Meers hinabgezogen.

"Da nahm mein Vater, stark macht ihn die Noth, in seine Arme mich und stürzte durch die Menge, trotz der Gefahr, dem stürmenden Gedräuge, eich muthig in des Schiffes kleines Boot, und floh, eh Mehrere die Furcht zu fliehen zwänge. Wir hoften nun beim frühen Morgenroth ein Land zu sehn; doch ach! wir sehn nur wilde Fluten,

der Glaub' an Rettung flicht und unsre Herzen bluten.

13.

"Schon ward es Nacht, und noch kein Fleckchen Land;

ich zitterte; mein Vater wollte schweigen, und seufzte tief, — ich küßte seine Hand. "Sey ruhig Kind, sprach er, der Pilgerstand "des Lebens ist mit Schmerz gemischt; wir neigen "voll Ehrfurcht unser Haupt vor Gott! Er wird uns zeigen,

", das Er der Herr, der Vater Aller ist, ", der nicht den Wurm im Staub, viel minder uns vergisst."

"Jetzt schloss er mich noch vester in die Arme; mein bleich Gesicht an seiner Brust gedrückt, fleht er zu Gott: "Allmächtiger! erbarme "der Unschuld dich!" — Ein tieses Ach! erstickt der Worte Laut; sein nasses Auge blickt auf mich herab, und eine warme und schwere Thräne sinkt auf meine Brust; ich war betäubt und mich nicht meiner mehr bewustt.

### 15.

"Die Finsternifs umhüllte nun mit Schrecken, mit stiller Furcht die schlummeinde Natur; wir konnten keine Hand vor Augen mehr entdecken,

und waren in dem Meer auf unbekannter Spur. Schon sahen wir die letzte Hofnung schwinden, als plötzlich uns ganz nah, zwei Feuer sich entzünden.

bei denen wir auf einer ebnen Flur, zwei schwarze Menschen sehn, die einen Dritten binden.

"Und eh mein Vater noch, von Schreck betäubt,

bei dieser neuen Noth nur zu sich selbst gekommen, ist unser Kahn, den jede Welle treibt, in einem Nu zum User hingeschwommen.

Ach! Theuerster, nie denk ich ohne Graun an diese Nacht; mein Herz ist noch beklommen, dass ich gewagt dem Tod ins Angesicht zu schaun, und auf die Menschlichkeit der Wilden zu vertraun.

17.

"Wir stiegen aus, und schattige Gesträuche verbargen uns der mörderischen Wuth des schwarzen Volks; und Eis ward unser Blut als kurz vor uns, mit hartem Geisselstreiche ein Mensch gemartert und dann in die Flammen-

Glut

geworfen wird. Gesetzliche Gebräuche, wie wir nachher gehört, vom Alterthum beschützt,

wo man der Feinde Blut als Sieger noch verspritzt.

"O lass mich dir nicht unsern Schreck beschreiben,

die Augen sahn, die Ohren hörten nicht, die Sonne schien uns schwarz, die Erde licht. Noch schwankten wir, ob gehen oder bleiben? wir hielten Rath mit weinendem Gesicht, und endlich ward, trotz allem meinen Strauben, das veste Land zum Ruheplatz gewählt, und meines Vaters Herz mit frischem Muth gestählt.

19.

"Doch ach! der Mensch sieht nur mit schwachen Augen,
entdeckt das Nahe kaum, und sieht das Ferne nie;
will Honig oft aus giftgen Blumen saugen,
genießt nur halb, was ihm das Glück verlieh.
Der Weise sucht im Misslaut Harmonie,
wir können nicht zu allem Großen taugen,
was eine Ceder ist, kann nicht ein Ahorn seyn,
der Eine liebt das Salz, der Andere den Wein.

٠0ي

"Verzeih, ich plaudre viel, und wollte dir nur sagen,

dass dieses schwarze Volk so wild nicht war, als wir geglaubt; und dass, darf ich es wagen die Wahrheit zu gestehn, in unsern Tagen wohl wenig Volker nur, mit schwarz und blondem Haar,

so gut und bieder sind, als diese Menschenschaar; denn ob sie Feinde gleich mit Grausamkeit ermorden, blüht Menschenliebe doch in ihren stillen Horden.

21.

"Genug davon; es wird sich oft noch Zeit, von diesem Volk dir zu erzählen, finden; uns lächelt ja vertraute Einsamkeit, und, o gewis Geliebter! heut sehnst du dich mehr das Räthsel zu entbinden, ob mich ein Geist dir brachte, von stürmenden Winden

beflügelt, oder ob, von meinem Schmerz gerührt,

aus einem Zauberschloss ein Sylphe mich entführt.

·QQ.

"Das letzte könnte seyn; zwar sind die dunklen Farben

in dem System der Geister nicht beliebt, doch war mein Sylphe schwarz, obgleich geübt in Künsten, die schon längst in Spanien erstarben, für die ein Fürst jetzt nicht zwei Muscheln giebt. Zum Beispiel, er verstand, im Uebersluss zu darben, der Armuth Trost zu seyn, nie Leidende zu slieha, nie der Gerechtigkeit die Binde wegzuziehn."

#### 23.

"Beim Himmel! solch ein Mädchen unter Wilden, "schrie jetzt Zamori auf, — ist mehr als Zauberei! "Und doch ist micht ein Traum, wo sich Phantome bilden;

"ich wache doch, — ich bin von Wahnsinn frei; "ich sehe sie, schön wie auf blumigen Gefilden "die Tulpe glänzt; es ist nicht Spiegelfechterei, "sie lebt! sie lebt! ich bin dem Kummer jetzt entrissen,

,, und darf die schönste Hand des schönsten Weibes küssen!" 24-

"Du schwärmst, erwiedert sie, du kennst mich ja noch nicht; ein schnelles Feuer kann auch leicht erkalten, und — ob es gleich dein Auge widerspricht —

und — ob es gleich dein Auge widerspricht —
ich müßte dich für einen Schmeichler halten,
säh ich nicht über uns ein höher Schieksal walten,
und fählt ich weniger die schöne Pflicht,
die Menschen ganz, so wie sie sind, zu nehmen,
und sich, wenn Mädchen auch, der Liebe nie zu
schämen.

.22

"Mein Vater, der zehn Jahr mit mir allein auf jener Insel, die stets Nebel uns verhüllen, gelebt hat, seinen Geist mir ungestört zu weihn, in mir den Trieb nach Wahrheit gans zu stillen, der sagte mir: "man muß, um gut zu seyn, "um jede Pflicht der Menschheit zu erfüllen, "nur eine Kunst, die schöne Kunst verstehn, "in jeder Menschenbrust das Gute nur zu sehn.

"Erkennt man dies, so wird es leicht die Mangel, "die Jeder hat, zu dulden; wird es leicht, "nimmt man die Menschen nur als Menschen, nicht als Engel,

"dass man sie liebt, zu ihren Fehlern schweigt. "Ein Madchen nun vor Allen gleicht, "wenn sie nicht lieben kann, dem welken Lilsenstengel

", der keine Blüten hat, und den ein Zephyr küsst; "man sieht, was dieser sucht, und fühlt, was er vermisst."

27.

"Die Liebe wird beim Mädchen eine Schminke, "die jeden Reiz mit neuem Zauber färbt; "sie wissen dies, und folgen ihrem Winke. "Die Schwachheit ist den Weibern angeerbt, "und keine wird Cupido's Flügel binden, "und die es will, ist von Natur verderbt, "kann nie die Lust, die süße Lust empfinden, "und eines Mannes Glück auf ihre Tugend gränden."

"So lehrte mich mein Vater ein Gefühl,
das die Natur uns gab, vernünftig ehren;
und dafür danken ihm noch immer meine
Zähren.

Zwar merkt' ich bald des guten Vaters Ziel, er wollte nur in mir die Liebe nähren, damit, getäuscht von ihrem Zauberspiel, ich einen schwarzen Mann zu meinem Gatten wählte, und mich nicht, stürb er einst, mit falscher Hofnung quälte.

29.

"Ach! er starb bald, und ewig werd ich nicht den Augenblick, an dem er starb, vergessen; stets mahnt an ihn mich treue Kindespflicht. Durch seinen Fleis, durch seinen Unterricht, o wenn ihn doch noch viele so genossen!—

lernt ich der Dinge werth am rechten Maassstab messen;

er ehrte kein System, der Wahrheit gallt sein Schwur,

ihm war Religion die Liebe zur Natur.

D 3

"So dachte, Freund, der Mann, der mich erzogen

der unter Wilden mir die Liebe priess,
als Menschenbilderin mich ihr zu folgen hiess.
Und er verschwieg mir nicht, dass mancher sich
betrogen,

der nicht die Göttliche gekannt, und Liebe das, was Wollust war, genannt; "denn, frug er, ist ein Thor nach einem Regenbogen, "weil er ihn liegend glaubt, nicht stets umsonst gerannt?"

31.

"Von dieser Lehre ward mein junges Herz begeistert,

begierig sucht' ich einen Freund,
und ach! wie oft, von diesem Wunsch bemeistert,
hab' ich nach ihm geseufzet und geweint;
bis endlich, wagt' ich selbst in einem Wilden,
mir das, was mir gefehlt, mir einen Freund zu
bilden.

Du staunst? ich glaube gern, dass dir's ein Wunder scheint,
doch blüht ein edler Baum nicht auch auf wüsten
Gefilden?

"Ein Jungling ward mein Freund, voll schwarmerischem Feuer,

stolz in Gefahr, bescheiden im Gewinn, für Alles Ohr, für Alles Sinn, als Sklade selbst doch noch wie Andre freier.

O! meine Stunden flohn bei ihm so flüchtig hin, wie Nelkenhauch, und nichts war mir so theuer als dieser Mohr; doch bald empfand ich, daß ein Freund

der süße Wunsch nicht sey, nach dem ich oft geweint.

**53.** 

"Oft wenn ich mich in Palmenschatten setzte, in träumenden Empfindungen berauscht, hab' ich mich selbst in der Natur belauscht, wenn da der Liebe Glück an Andern mich ergötzte,

und meine Brust der Sehnsucht Thräne netzte.

Oft hätt' ich gern mein Menschenrecht vertauscht,
in einen Vogel, in ein Blümchen mich verwandelt,

und so geliebt wie sie, und so wie sie gehandelt.

D 4

"Einst sass ich auch und sah den Schmetterling, sich tändelnd auf dem Maienblümchen wiegen, dann wieder fort zu einer Nelke sliegen, und dieses Bild — Gott weiss warum? — es ging mir so zu Herzen, und all mein Vergnügen war nun verbittert. Welch ein schwaches Ding ist unser Herz? Ein Grashalm kann uns schrecken, und oft ein Perlchen Thau in uns die Freude wecken.

35.

"Die Schwermuth macht so wie die Freude müde,

und un der Launen los zu seyn,
träumt ich erst wachend und schlief endlich ein.
O süßer Schlaf, du giebst der Seele Friede,
du zauberst uns in einen Wunderhain,
wo ewger Frühling lacht; du singst im sanften
Liede

uns Tröstung zu, mahlst uns der Zukunft Bild, und durch dein Zauberwort wird jeder Wunsch erfüllt.

"Auch mir erschien, Geliebter lass dich küssen, dein Bild, so wie ich dich zum erstenmal erblickt, im Traum, und ach! es ward mir da zu früh entrissen! Ich hatte dich kaum an mein Herz gedrückt, so weckte mich mein Freund; er kam den Blick voll Freude,

und hatte Blumen mir gepflückt.

,, Hier bring ich dir, sprach er, das Schönste von der Haide,

,,es ist der Blütenschmuck vom bunten Frühlingskleide."

37.

"Ich nahm die Blumen an, mein Herz blieb aber kalt;

ich war noch ganz in meinem Traum verloren, und hatte dort dem Bilde schon geschworen, was jetzt in diesem Kuss dir zärtlich wiederhallt. Beklagenswerth fand ich den armen Mohren; ich ehrt' ihn: doch nicht fürstliche Gewalt, nicht Geistesmacht kann uns zur Liebe zwingen, so wenig, wie sie da, wo sie erst lebt, verdringen.

"Dies fühlt' er, und besiegte jeden Trieb, der aufgereizt in seinem Busen gährte. Ihm war mein Glück mehr als das Seine lieb, und wie er sah, dass ich verschwiegnen Kummer nährte,

so sucht er mein Vertraun. "Komm, sagt er, gieb "mir deine Hand, und fühl dies Herz, das dich verehrte

"und jetzt dich liebt, o fühle, wie es schlägt, "da deine Stirn der Gram in düstre Falten legt!

## **3**9.

"Was macht dir Gram? was stößst aus deiner Hütte "die Freude weg? Kann ich durch meinen Fleiß, "durch meinen Muth sie wiederbringen? — Heldenschweiß

"vergos ich oft, wenn unsers Landes Sitte, "der Krieg zum Kampf mich rief, und Mancher weise "wie meine Keule trift, der in des Schlachtthals Mitte

"zu Boden sank! Gebeut! ich fürchte nicht den Tod, "wenn Schlacht dem Vaterland, Gefahr der Freundschaft droht."

"Hier sah ich Trähnen, in dem stolzen Auge des tapferen Achmeed, so hiefs der edle Mohr, und da ich nicht zu einer Heldin tauge, sm Busen der Natur nicht Kraft, nur Liebe sauge, so staune nicht, daß ich den Muth verlor, ihm länger mein Geheimniß zu verschweigen; ich mußt' ihm schon mein schönes Traumbild zeigen,

erröthend ihm gestehn, wes ich der Hofnung schwor.

41.

,, Ja Lieber, ich entdeckt' ihm meine Schwäche;

er sah gerührt mich an, und sprach mit halbem Zorn:

"Dass erst der Löwe vor dem Tiger sich verkröche, "und dann an einem Wurm sich blutig rache, "dies wünschest du? Doch sieh an jenem Born "die schwarzen Madchen dort; so oft ich auch das Horn

", im Walde oder auch die Muschel blase, schleichen ", sie alle um mich her, mir Kränze darzureichen.

"Sie lieben mich; ich aber kann für sie "nur Mitleid, nicht den mächtgen Trieb empfinden, "der neues Leben mir durch dich verlieh. "Bin ich drum tadelswerth? Kann ich den Falken binden,

"der in den Wolken schwebt? und Liebe da entzünden,

" wo sie nicht herschen will? Ach! ich verges es nie, " als ich dich wandelnd in dem Palmenhain erblickte, " und mich aus deinem Mund das erste Wort beglückte.

## 43.

"Doch diese Zeit, — sie ist ja schon dahin! "Wozu ein Bild, das Sohmerzen weckt, erfrischen? "Du liebst mich nicht, weil ich kein Traumbild bin, "weil sich auf meiner Haut nicht Schnee und Purpur mischen. —

"wolan, es sey! Dein Freund zu seyn bringt auch Gewinn.

"Vergessen will ich, was in zauberischen, "in süßen Träumerein die Liebe mir versprach, "jetzt folge Freundschaft dir, wie sonst die Liebe, nach."

"Er sprach's, hielt Wort. Obgleich sein Stolz, beleidigt,

sich gegen einen Traum, wie du mit warst, emport,

so ward sein Zorn durch Liebe doch geschmeidigt, sein weiches Herz von der Vernunft vertheidigt, und nur von ihm der Freundschaft Ruf gehört, und ich, die er geliebt, nur kalt von ihm verehrt; von meinem Traum ward oft und viel gesprochen, und manche Blüte schon im Geiste dir gebrochen.

# 45.

, Am Abend, wenn der Sterne schimmernd Heer

aus fernem Grau auf uns hernieder lachte,
und um uns her nur stille Schwermuth wachte,
durchschifften wir am Strand das stille Meer,
und nie blieb unser Herz bei diesen Fahrten leer.
Oft ist der Witz, den stokze Weisheit dachte,
so viel nicht werth, als was die Unschuld fühlt,
wenn auf dem klaren See der Sterne Schimmer spielt.

"Auf solcher Fahrt, wo wir des Glücks genossen,

das die Natur, dem der sie ehret, schenkt, war unser Canot weit vom Ufer weggeslossen, und eh noch an Gefahr nur einer von uns denkt, nur aludt, was über uns das Schicksal heut verhängt,

hat uns ein Sturm die großen Hagelschlossen, den Donner und die Blitze zugewehr, und auch im Nu, uns und den Canot umgedreht.

## 47.

"Die Wellen warfen mich o Glück! nach dieser Seite,

Achmeed floss nach der Insel zu,
und ward gewiss dem Tode nicht zur Beute.
O! mögt' er doch, wie ich, die zusse Ruh
des Lebens auch genießen, auch wie du
geliebt sich sehn, gleich dir auch heute.
ein Mädchen sieden, die ihm goldne Früchts
pstückt,

and wie MIDORA dich, mit Küssen ihn erdrückt."

Sie sprichts; er athmet schon in süssen Zügen den Balsamhauch von ihren Lippen ein, und wie zwei Lilien die kühle Weste wiegen, erst ab und zu, dann an einander sliegen, so küssen sie. "MIDORA, du bist mein!" ruft er und küst: "ZAMORI, ich bin dein!" ruft sie und küst; sind dann erschöpft; betrachten gesallend sich und ruhn, um wieder zu verschmachten.

#### 49.

O Nacht! die jetzt dies Paar in ihren Schleier hüllt,

lass wie auf Ida einst, noch einmahl dich verlängern; komm Amor, wirf auf sie dein Rosenschild, und lass die Luft mit Blütenhauch sich schwangern; schenk ihren Traum der Wollust lachelnd Bild, und ruf ein Chor von deinen Frühlingssängern, zum stillen Lager hin, wo sich die Liebe küsst, und ein beglücktes Paar vergangnen Gram vergist. .

.

# ZAMORI

DRITTER GESANG

, /

Es spiegelt schon im Meer die Morgenröthe ihr jungfränkiches Haupt; es schimmert schon der diamantne Thau auf jedem Blumenbeete; lebendig wird die Flur; der Schlummer ist entflohn;

zum Rosenkranz wird Morpheus Mohnenkron, und wo es Heerden giebt erschaltt des Hirten Flöte; das dunkle Grün wird hell, die schwarze Welle blau,

und Lebensbalsam haucht die blütenreiche Au.

Ω.

Harmonisch tönt in duftenden Gesträuchen, im düstern Hain, das Lied der Nachtigall; die Quelle sprudelt Gold und weckt den Wiederhall:

der muntre Fisch hüpft in beschilften Teichen; der Adler steigt die Sonne zu erreichen; der Elephant, im stillen Niederfall, empfängt ihr Licht, ihr brüllt der Leu entgegen, die ganze Schöpfung fühlt, o Sonne! deinen Segen.

3.

ZAMORI nur ruht in der Liebe Schoos, noch ungeweckt von Phoebus Morgenstralen. Er ist beglückt und kennt nicht Amors Qualen; kein Fürstenlager ist so weich, wie ihm das Moos,

auf dem er ruht; und Liebesgötter mahlen in seinen Träumen ihm, -- was unser Erdenloos nicht ist, -- ein Glück, wo Sorgen uns nicht stören:

wo wir die Freude nur und nicht die Klage hören.

Ein Leben wo die Quelle Nektar schäumt, auf unbebauter Flur die goldnen Halme reifen, von Balsamthau die jungen Bäume träufen, die Rose nie verwelkt, ein ewger Frühling keimt, wo Liebesgötter sich in Blütenduft ersäufen, und nur Entzücken herscht, — dies Leben träumt, nur dann die Phantasie, wenn Liebe sie beslügelt, und lächelnd die Natur in ihrem Blick sich spiegelt.

5.

Wie auf der Flur, wenn schon ihr Haupt die Rose senkt,

die Tausendschön, die uns so lieblich lachten, die Veilchen, bald in Sonnenglut verschmachten, wie da ein kühler Thau die dürre Erde tränkt, und Lebenskraft den welken Blumen schenkt, so ist der Kummer auch, den wir so oft verachten,

die Sorge, die oft unsre Seele trübt, ein Wunderbalsam, der dem Leben Reize giebt.

Mühseligkeit, so heisst die Zauberruthe, die uns allein den Schatz des Lebens zeigt; sie greise man mit ächtem Heldenmuthe, und jeder Wunsch des Herzens wird erreicht. Wer sie nicht scheut, vor ihrer Schärse zittert, dem wird die Kunst, stets froh zu bleiben, leicht; dem wird vom Ueberdruss die Freude nie verbit-

und jeder wilde Sturm hat für ihn ausgewittert.

7.

Und ach! wo blüht ein freudenreichrer Lohn, nach langem Harm, als in dem Schoos der Liebe? dem Bettler wird der Schemel dann zum Trohn; der Menschenhafs, der selbst sein Grab sich grübe, folgt dann versöhnt der Freundschaft sanftem Triebe;

der Weise träumt sish dann ein Göttersohn, und Cato kaufte dann sich reichere Gewänder, und würd' im Alter noch, durch Liebe, zum Verächwender.

Doch einsam in des Lebens Blütenzeit,
auf einer Insel, fern von Menschen leben,
und nun ein Mädchen sehn, und nun die Seligkeit
beym ersten Blick ihr Herz und Hand zu geben,
von ihr geliebt zu seyn, so fern von Neid,
ao fern von jedem Netz das schlaue Feinde weben;
dies Glück zu fühlen, böt Gregor sein Heiligthum,

der große Carl den Trohn, Torquato seinen Ruhm.

g.

Mag immerhin die kalte Weisheit sprechen, die Liebe sey der Thorheit süßer Wahn, sie wird sich früh genug an ihrem Spötter rächen, und sollte sie sich auch als Philosophin nahn. O Brüder! flieht das schrekliche Verbrechen, und spottet ihrer nicht; der Liebe Bahn gleicht Kreta's Labyrinth; oft, wider unser Wissen,

hat uns der Minotaur schon zu sich hingerissen.

Und immer reicht nicht Aviadnen's Hand, den Faden uns geschickt herauszusinden; wir suchen uns umsonst dem Zauber zu entwinden,

die Liebe lacht des Starken Widerstand.
Wo ihre Flammen sich Momente nur entzünden,
wer ihren Reiz, selbst ahnend nur empfand,
der huldige mit einer stillen Zähre,
dem Allbesiegenden im Tempel von Cythere.

11.

Viel leichter ist's das Urgebürg der Welt, auf einen andern Platz wie Otus aufzuthürmen, und mit Gigantenrausch den Himmel zu bestürmen:

viel leichter ist's, wie Herkules, der Held, Diana's Hirsch im Laufe zu erjagen, von Kreta bis Mycen den wilden Stier zu tragen; viel leichter, als auf Cypren's Blumenfeld, mit Amor's Pfeilen sich in einen Streit zu wagen.

Wohl dem, der früh den heilgen Altar sieht, auf dem der himmlischen Cythere Flamme lodert;

ihn reizet dann nicht das Sirenenlied der Wollust mehr; in seinem Busen glüht ein reiner Feuer dann, das schönre Liebe fodert, die Liebe, die nicht mit dem Stanb vermodert, die Seelen nur entzückt, im Schmuck der Tugend lacht, unsterblich wie wir selbst, auch einst mit uns erwacht.

13.

Heil edle Liebe, Dir! Du schufst allein die Tugend,

ZAMORI, Dich beseligt Dein Geschick;

Dein Traum entflicht, und läßt im Reiz der

Jugend,

was Cypern nur gesehn, der Liebe schönstes Glück, ein Weib, gemacht so schön zu denken wie zu fühlen, und Die Dich liebt, Dir Glücklichen zurück! Kalt siehst Du Fürsten nun mit Thron und Scepter spielen,

Du hast erreicht, wonach sie doch vergebens zielen.

Noch schlummerst Du, doch Sie ist schon erwacht: und noch berauscht von zärtlichen Genüssen, der süßen ach! zu schnell enteilten Nacht, haucht sie von Deiner Stirn, in zweien leisen Küssen, die Sorge weg, und eilt nun hin wo die Narcissen, die Mayenblümchen und in ihrer Morgenpracht die Rosen stehn, pflückt die, die kaum dem Kelch entkeimen.

kehrt dann surück, und sieht noch ihren Liebling träumen.

15.

"O! herrlich, ruft sie aus, er schläft ja noch!
nun will ich ihn mit Blumen erst bestreuen,
und dann — ha! Schalk du schlummerst doch?
Ja, ja er schläft! Wie wird er sich nicht freuen,
wenn er erwacht, von süsen Duft umwallt?
Wie wird er mir sich nicht mit genzer Seele
weihen,

mich küssen wollen? Doch, ich slieh dann in den Wald,

er eilt mir freudig nach, und sucht und sieht mich bald."

So sagt sie, streut ihm in die Schläfe Rosen, Violon auf die Stirn, Vergiss mein nicht auf Mund und Herz, bedeckt dann sein Gesicht mit Küssen, und hat so viel Freud, ihn liebzukosen, fühlt so viel Schönes in der sansten Weibes Pflicht, dass, sagten ihr die zwitschernden Virtuosen des Waldes nicht, die Zeit der Minne sey entflohn,

sie schwelgte, glaub ich, noch mit Aphroditen's Sohn.

17.

Zum letztenmal beugt sie sich über ihn, will nun zum letztenmal die Purpurlippen drücken, und dann so schnell, so schnell zum Walde fliehn, wie Nimphen, die belauscht von Faunen sich erblicken.

die halb vor Angst, und halb vor Liebe glühn.

Doch Amor ist ein Schelm; er hat ganz eigne
Tücken;

die Nimphe slieht, und fällt, wird küssend ausgelacht;
MIDORA küsst und sieh — der Schläser ist
erwacht.

Nie ist ein Weib so schön, als wenn von Wonne trunken,

sie unbelanscht der Liebe Freuden nascht, und wenn sie betet; dann durchströmen Zauberfunken der Gottheit sie; in süßsem Rausch versunken, wird ihre Seele dann von Wollust überrascht, und dann erkennen wir, was oft den Weisen peinigt, der nach Entwickelung des Seyns und Nichtseyns hascht:—

wie sich im Sterblichen, das Göttliche vereinigt.

19.

"Weib! Weib!" mehr sagt im Uebermeals der Lust.

ZAMORI nicht; er ist betäubt von Freude; und schweigend presst er sie an seine Brust, und Herz an Herz, und Mund an Mund sehn Beide

die ganze Welt in einem Rosenkleide.
"Ich Schläfer! ruft er aus, o! warum mußt
ich denn auch heut das Morgenroth verträumen?
im Schlummer Dich zu sehn, dies süße Glück,
versäumen?

20

Vergieb, vergieb; was Du für mich gethan, war meine Pflicht; nie treffe mich der Morgen, in Deinem Arm, so spät noch schlummernd an! « "Geduld, erwiedert sie, du bist und bleibst ein Mann;

uns VVeibern ward die Müh, für Euer Glück zu sorgen;

wenn ihr zufrieden seyd, so sind wir ja geborgen, so ziehn wir gern bei Sonnenaufgang aus, und bringen, so wie ich, euch einen Blumenstraus.

21.

"Uns ward die schwere Kunst vom Schicksal zugemessen,

bald Königin, bald Dienerin zu seyn,
ein kluges Weib darf beide nie vergessen,
muß wie dem Herschen, auch sich dem Gehorchen weihn.

Gefallen ist nicht schwer; Empfindungen erpressen, kann jeder Gegenstand, der Bach, der Hain, der Grashalm und der Wurm; doch Beifall sich erhalten,

dies Freund, ist schwer, und dies war eine Kunst der Alten."

Hier hör ich schon, ein Heer Archaologen, ruft Bravo! meinem Mädchen zu; ich seh die Grübler, bald wie Römer angezogen, mit muthgem Blick und brüderlichem Du; wie Griechen bald, den Grazien gewogen, begleitet von Athen's entschlummerten Uhu; bald wie Egyptier, wie Perser, wie Barbaren, bald seh ich Jude gar, anf trockuem Meer sie fahren.

23.

Doch Freunde, ihr verzeihet, eure Kunst ist der nicht ähnlich, die MIDORA kannte; ihr hüllet, was ihr wisst, in einen heilgen Dunst,

ihr grübelt, ob Homer den rechten Weg euch nannte

zam Tartarus; ob Proserpinen's Gunst dem Sünder half; ob man zu Schwefel braunte, wie jetzt die Christenheit; kurz, ihr bekampft nur Euch,

und machet Wahrheit oft gelehrter Lüge gleich.

MIDORA liebte nicht die grämlichen Gesichter, wo kalter Ernst aus hohlen Augen blickt; "Die Wahrheit, im Gewand der Schönheit, nur entzückt!"

so dachte sie, und liebte nur den Dichter, der tiese Weisheit mit gefällger Anmuth schmückt. "Erfahrung sey, so sprach ihr Vater einst, mein Richter,

", dass der am besten lehrt, der unsre Herzen rührt, ", und uns im Schein der Wahl zu vesten Zwecken führt.

## 25.

"Ofs scheint der Dichter nur die Phantasie zu kitzeln,

", begeistert für Phantome nur zu glithn, ", und über Wahrheit selbst zu lachen und zu witzeln;

"den Talisman, der unsern Geist bestügelt, "die Kraft hat uns magnetisch anzuziehn, "und der, indem er uns ein Zauberthor entriegelt, "den Menschen wie Er ist, und wie er seyn kann, spiegelt.

"Der Vogel, der nur um Gesträuche flattert, "sich majestätisch nie zur Sonne schwingt; "die Elster, die nur frechen Unsinn schnattert, "wie Philomele, nie geliebte Töne singt, "gefallen nur den Sklaven und den Thoren; "der, dessen Geist in weitre Fernen dringt, "der Ideale schaft, die nie der Erde Schoos gebohren,

"den hat die Muse sich zu ihren Freund erkohren.

۵7.

"Lasst immer ihn in Labyrinthe irren,
"hier einen Gott, dort einen Teusel sehn,
"wo doch nur Menschen sind; lasst ihn um Sonnen schwirren,
"die wie ein Rausch nach kurzem Schlaf vergehn;
"ja, lasst ihn auch die Wahrheit selbst verdrehn,
"und wieder, was geordnet war, verwirren;
"Er sucht euch doch aus Schutt den Diamant,
"den kein System, kein Fleis, trotz allen Forschens fand.

₽8.

"Wohin Jahrhunderte mit kalter Hand uns leiten, "führt ihn beseelt ein rascher Augenblick; "Begeisterung durchsäuselt seine Saiten, ", er denkt, es lebt der Schöpfung Gegenstück; ", was Jahre rauben, giebt ihm der Moment zurück, ", der Engel noch beglückt, in dem sich Götter freuten,

,, in dem Er Wesen schuf, die keine Welt gebahr, ,, Er selbst, im Künstlerrausch, dem Schöpfer ähnlich war."

29.

Dass diese Lehre nicht ein Glaubenspriester predigt,

ist sonnenklar, denn sie verlangt Gefühl
für Wahrheit und Vernunft, und dies entledigt
ein Priester dieser Art sich gern; sein Ziel,
wo glänzend Gold statt reiner Wahrheit schimmert.

lasst die Vernunst zurück, erdenkt ein Gaukelspiel, dass Thoren um ein Zehntheil noch verdümmert, und schlau durch Heuchlerkunst das beste Herz verschlimmert.

MIDONA war, die Folge scheint natürlich, nach dem, was sie von Dichterweisheit hielt, auch eine Ketzerin, die weder zierlich im Tanze schwebt, noch betet, noch manierlich die Augen niederschlägt, nichts denkt und fühlt; froh wenn ein West der Wangen Feuer kühlt, wenn Rosen sie mit ihrem Duft ergötzen, ist ihr Gebet, ein Blick zu Gott, den Thranen netzen,

31.

In nackter Schönheit, wie die göttliche Natur, ist jeder Zwang aus ihrer Brust verwiesen; ihr Herz schlägt frei; der Gottheit, der sie schwur, sind frohe Menschen lieb, bald Eskimo's bald Riesen.

die eine Tugend sich, die menschlich ist, erkiesen; und diese Gottheit wohnt gleichgern auf jeder Flur,

braucht keine Priester und braucht keine Hölle, man ehrt sie doch, und naht gern ihres Tempels Schwelle. 3è.

Despoten Wahnsinn nur, kann, in der Haud das Schwerdt,

zum Glauben Menschen zwingen wollen; erschaffen einen Gott, den sie verehren sollen, der, wie es Willkühr will, bald schaffet, bald verhehrt.

Nur Priesterstolz lies prächtge Tempel bauen, und sprach: "Hier wohne Gott und sey von euch verehrt!"

Vor solchem Gott muss den Geschöpfen grauen, und nur der Heuchler kann auf sein Versprechen bauen.

33.

MIDORA's Gott war, wie die Liebe, schön, der Güte Bild, der Menschlichkeit Exempel; ein Blumenthal, ein Wäldchen war sein Tempel, sein Name schien auf jeder Frucht zu stehn, und jeder Halm trug seiner Weisheit Stempel.

Der Blüthenthau, der Düfte sanftes Wehn, im stillen See der Silberwellen Kräuseln, der Zephyrhauch durchs Laub, schien dankbar ihm zu säuseln.

Der Donner war kein Schrecken für den Sünder,
Ihm sündigten die Menschen nicht,
sein Blitz war nur ein göttlicher Verkünder,
dass die Natur jetzt ihren Segen spricht.
O! glücklich, glücklich ist der weise Finder
des Reichs, wo kein Despot den Todesstab zerbricht,

wir keinen Sklaven, reich noch arm, begegnen, und wo kein Priester wohnt, der fluchen kann und segnen.

35.

So war es einst das schöne goldne Alter, da waren noch die Menschen kummerlos, da schlief noch Einigkeit und Lieb' in ihrem Schoos,

des Volkes Fürst war Vater und Erhalter,
eein Dach ein Baum, sein Thron das weiche
Moos:

nicht Priester, nicht erkauste Seelenwalter vergällten da der Freude reinen Trank, da waren nicht, wie jetzt, die Seelen erblich krank.

Man suchte nicht die Tugend in Grimassen, in Heuchlerkunst und Trug nicht seinen Ruhm; die Unschuld war ein stilles Heiligthum, und Hochverrath sie unbeschützt zu lassen; man wußte nicht nach Kunst zu lieben und zu hassen, sprach für das Gute laut, war nicht zum Bösen stumm;

Gerechtigkeit war nicht ein Wortgepränge, man war an Strafen arm, und im Belohuen strenge.

37.

Nach diesem Ideal, aus einem fremden Stern, den noch kein Herschel sah und sehen wird, entliehen,

wird man bei uns den Jüngling nicht erziehen, uns gilt die Schaale mehr und jenen mehr der Kern; und sieht man hie und da auch einen Funken glühen, man gießt ihn aus und denkt: "die Zeit ist fern "wo man dies Feuer braucht!" Ich kann und will nicht prophezeihen,

doch däucht mir, könnt es wohl den Löschern einst gereuen.

F 3

Midona's Vater war, wie man schon wissen wird, auch einer von den sonderbaren Leuten, die sich mit Thoren selbst noch um die Wahrheit streiten,

und wenn sie sehn, dass Einer abwärts irrt, ihn wohl noch gar auf rechten Weg geleiten. Man zischt ihn aus: "Freund Plato ist verwirrt, man lass den Narren gehn!" Er geht und lacht der Schwätzer.

und denkt, die Wahrheit hat, so wie die Kirche, Ketzer.

39.

Dass dieser Mann, von aller Welt getrennt,
MIDORA nun ganz sonderbar erzogen;
dass sie halb nackend ist, und doch die Griechen
kennt,

und doch das Schöne nur von ihnen eingesogen, vom Ueberslus das Nöth'ge abgewogen; dass sie ein Sternenbild bei seinem Namen nennt, und nicht versteht, auf's Wort zu lachen und zu weinen,

dies wird nun Keinem wohl mehr unnatürlich scheinen.

Zwei Wesen sind, das Herz und der Verstand, das Eine muss sich nie zum Andern neigen, sie einige kein unsichtbares Band, getrennt nur können sie im schönsten Licht sich zeigen;

getheilet sey ihr Reich; da wo das Herz empfand, muss der Verstand mit seiner Weisheit schweigeu, wo dieser untersucht, da bleibe jenes kalt, wer sie vereinen will, thut Einem stets Gewalt.

## 41.

Ach! die Natur gab uns so viele Freuden, sie zu genießen nur verstehn wir nicht; bald wollen wir Gefühl in kalte Weisheit kleiden, bald geben wir dem Ernst ein weinerlich Gesicht! Der Mensch, o wollt er nur! er ware zu beneiden, was auch ein Timon denkt, und Priesterunsinn spricht;

kommt! folgt mir, folgt mir nach zu meinen beiden Wilden,

und seht, wie Menschen sich zu kleinen Göttern bilden.

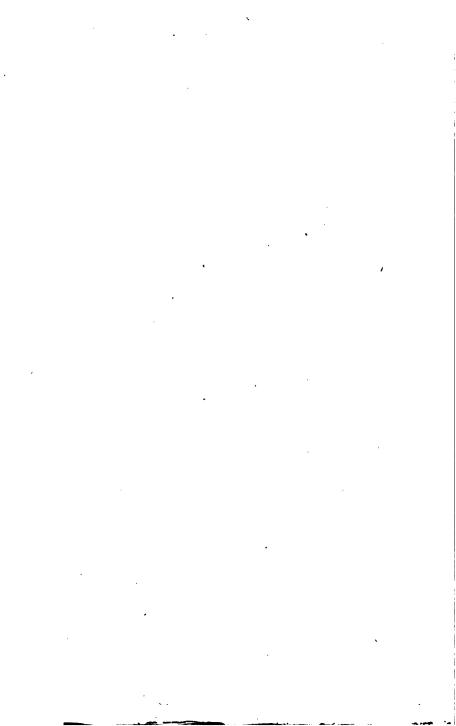

# ZAMORI

VIERTER GESANG.

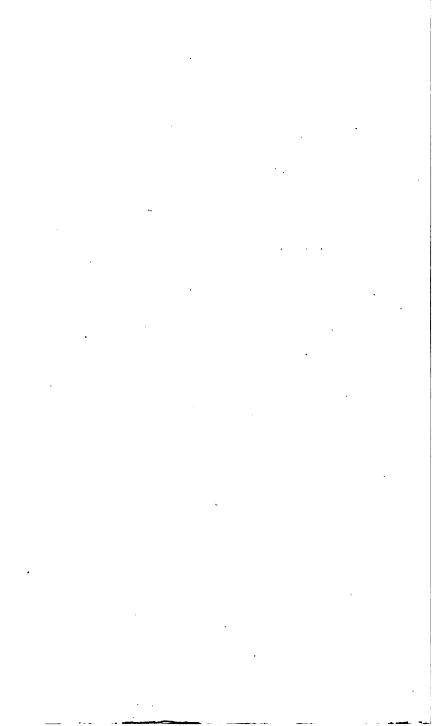

Wo find ich euch, ihr liebevollen Seelen, wo wandelt ihr? Lockt euch die Nachtigall zum Blütenhain, wo Büsche sie verhehlen? Lauscht ihr am Felsen auf den Wasserfall? Verbergen euch die schauerlichen Hölen, aus deren Schoos im starken Wiederhall, das Meer sich brausen hört? Auf welchem Felsenrücken, werd ich, geliebtes Paar, Dich endlich noch erblicken?

Wolch schönes Thal! Ein grüner Sammt bedeckt

die ebne Flur, auf der beperlt vom Morgenthaue, die Blumen glänzen; hier die Rose, dort das blaue Vergiss mein nicht, hier in Moos versteckt das Veilchen, dort, wo sanst der Zephyr flüstert, die Lilie, die selbst den Neid der Rosen weckt, weil sich in ihr mit Sanstheit Pracht verschwistert,

und sie nicht buhlerisch nach Jedes Beifall lüstert.

3.

Ein klarer Bach durchschlängelt dies Gefild, um welches sich Gebürges Mauern ziehen, auf deren Gipfeln nie, beseelte Harmonien den Frühling wecken, wo in Nebeln eingehüllt der Winter herscht, und sich ein reizend Bild des Reichthums der Natur, das Welken und das Blühen.

in einem Blick der treuen Liebe zeigt, und ihr den Labetrank erhabner Hofnung reicht.

Wie Riesen, deren Blut schon oft gestossen, zum Kampf bereit, von einem Zauberstab in Stein verwandelt, stehn; so stehn zwei Steincolossen

hier gegenwarts. Auf ihnen scheint ein Grab die Flur, so tief liegt sie, die Baume scheinen Sprossen,

und wirft man hier den schwersten Stein hinab, nie hört man in den Bach ihn auf den Boden fallen, noch irgend ein Gebrüll der Thiere wiederhallen.

5.

Dem Strome zu ist schroff die Felsenwand, kein Sterblicher kann jemals sie ersteigen; zwei alte Tannen stehn hier an des Baches Rand,

und ihre grauen Aeste bengen sich in den Strom; jenseit ist flaches Land, da grünt die Palme, die Gebürge neigen zur Ebne sich, die Luft wird wieder mild, und Früchte schmücken dort das blühende Gefild.

.Von hier aus konnte man den hohen Fels erklimmen,

suss war der Lohn, für den der ihn erstieg, denn schwer ist jeder Kampf, und reizend jeder Sieg. Wer auf dem Gipfel war, dem rief's mit tausend Stimmen:

"empfinde Mensch!" und der Gedanke schwieg; der sah die Meeres Flut wie Sonnen glimmen, sah fern am Horizont der Schiffe Segel fliehn, sah ode Berge hier, dort reicher Inseln Grün.

7.

Zum Gipfel führt ein düstrer Palmenhain, durch diesen war das treue Paar gegangen, und wollte sich der seltnen Aussicht weihn, und wollte mehr als einsam seyn. Die Liebe hat ganz eigene Verlangen, oft stört der Flug der kleinsten Mücke sie, ein andermal nicht das Geräusch der Schlan-

gen;

ein Kuss ist ihr Gesetz, ihr Wille, Phantasie.

.8.

Oft ist ihr die Natur zu reizend, zu lebendig, der Baum zu grün, die Blüte viel zu weiss; die Frühlingspracht der Blumen zu beständig, die Nacht zu kühl, der Tag zu heiss, dies Thier zu sanst und Jenes zu unbändig; Nichts ist ihr gut, und thörigt Vater Zens; sie lacht bei Werthers Tod, und weint bei Wieland's Launen,

und sieht aus Eigensinn in Amor einen Faunen.

9.

Dann ist ein Fels, auf dem kein Blümchen reift, an dessen Fuls nur wilde Wogen rauschen, auf dem kein Vogel singt, kein Würmchen läuft,

in Tannengipfeln uns die Eulen nur belauschen, und wo doch unser Blick die Erde halb durchschweift,

doch wir die Sterblichkeit mit Göttersinn vertauschen,

dann ist uns so ein Fels ein Talisman, der jede Laune schnell in Frohsinn zaubern kann.

Ob diese Laune nun mein liebend Paar geleitet, ob es der Zufall that, der, wie die Sage geht, für Helden und Verliebte gerne streitet, für beide unverdient den Lorbeerzweig erbeutet, indess den Weiseren ein Birkenkranz umweht, ist ungewiss und gleich; genug, ihr seht jetzt Arm in Arm, auf schroffen Felsenspitzen, das schönste Weib der Welt beim frohsten Gatten sitzen.

11.

Zwar hat kein Priesterspruch, und keines Priesters Hand,

nach Christenart sie feierlich verbunden;
nein! sie vereint der Liebe schönes Band,
sie hält der Schwur von jenen süßen Stunden,
wo ihnen Edens Glück, der ganze Götterstand,
und Alles was Genie und Kunst erfunden,
so lächerlich erscheint, als mir der Segen däucht,
den ein verliebter Pabst an nakte Kaiser
reicht.

1Ω.

Die Liebe lacht und spottet jeder Fessel, die Menschenlist um ihre Flügel schlägt, der Priestrin gleich, auf Delphos heilgem Sessel, weiß Liebe nicht, was sie im Schoosse trägt, ob eine Rose oder Nessel; was heute sie zu Trähnen noch bewegt, das hat sie morgen schon vielleicht vergessen, sie schläft bei Mirten ein, erwachet bei Cypres-

# 13.

Nicht jedes Herz, das ächte Schönheit kennt, und wenn es auch der Liebe Freuden rühren, liebt immer wahr; ein günstiger Moment, kann mit Armida's Reiz die feilste Dirne zieren, den klügsten Mann in ihre Netze führen, und weh' ihm dann, wenn er von ihr sich trennt.

freimuthig sagt, sie hab' ihn hintergangen; sie racht sich, und ihr Spott ist Gift erzürnter Schlangen.

Nur seltne Sterbliche hat Amor sich erwählt, den Nektar-Trank der Liebe rein zu schmecken; ihr heiliges Gewand muß oft den Frevler decken, der Alles scheint, und dem doch Alles fehlt. Wer wahrhaft liebt, den wird kein Donner schrecken.

mit Götterkraft ist dessen Brust gestählt, er zittert'nicht vor Pluto's Höllenschlünden, und stürzt sich kühn hinab, Euridice zu finden.

15.

Die Liebe gleicht der Aloe, sie blüht nur einmal schön, und wird sich dann entfärben,

und neiget dann das schöne Haupt zu sterben; doch wer dies einemal in ihrer Pracht sie sieht, die Flamme fühlt, wie sie allmächtig glüht, der sehnt sich nicht Elisium zu erben, der spricht ihn aus der Treue heilgen Schwur, und folgt vergnügt dem Wink der göttlichen Natur.

Ihm folgten auch ZAMORI und MIDORA, sie sassen hier in stiller Seligkeit, er ein Apoll, sie eine zweite Flora; ernst war ihr Blick, doch innre Ruhe streut in ihren Ernst ein Etwas von Vergnügen, von innrem Glück, das jede Aeussrung scheut, aus Furcht, es mögt ein Theil des Rausches sich versliegen,

am den die Weisen uns nur so zu gern betrügen.

17.

. Dies dunkele Gefühl von Wirklichkeit und Traum,

die Schwermuth, die aus Freude sich entsponnen, wo man so glücklich ist, so unbekannte Won-

nen

uns überströmen, wo das Herz es kaum sich überreden kann, dass es den Sieg gewonnen der unerreichbar schien, und uns nicht Raum genug die Erde giebt, still über uns zu den-

ken;

dies göttliche Gefühl kann nur die Liebe schenken.

ZAMORI ganz von dem Gefühl durchglüht, ergriff MIDORA's Hand, und innig drückte
Begeisterung sie an sein Herz; er blickte
vest ihr ins Auge: "Ach! MIDORA, blüht
"die göttliche Natur umsonst so herrlich?
schmückte

"der Schöpfer wohl dies einsame Gebiet "umsonst mit diesem Reiz, mit diesem Blumenkleide?

,, dacht er, da er sie schuf, nur sich und seine Freude?

19.

"Nein! nein! Er will die Wesen glücklich sehn, "die er sich schuf, — wir sollen es genießen, "was er uns gab, — drum ist die Welt so schön, "drum ließ er einen Baum, der Schatten giebt, entsprießen,

"liess diesen Silberquell durch Felsen sliessen, "liess Balsamhauch die kühlen Weste wehn; "drum liess er den Genuss mit Hofnung sich vermählen,

"vereinigt sind sie schön, da sie getrennt . sich qualen.

"Oliebes Weib! wie krank, wie arm sind die,
"die nicht das Schöne der Natur empfinden!
"Der Stolz berauscht; der Reiz des Trohnes mußs
verschwinden,
"wer immer ihn genießt; der Hauch der Phantasie
"kann Flammen wohl in unsrer Brust entzünden,

", kann Flammen wohl in unsrer Brust entzünden, ", die göttlich lodern, doch wie bald verlöschen sie? ", des Goldes Glanz, der Wollust Lüsternheiten, ", sind Tand, sie müssen stets mit ihrem Tode streiten.

21.

"Doch wer Natur, wer liebte jemals Dich, "und sagte je, er müsse bei Dir darben? "Dein Bild, es spiegelt sich in tausendfachen Farben.

"bald sanft und schön, bald ernst und fürchterlich! "Hier glänzest Du gereift in goldnen Garben, "dort auf dem nackten Fels, im kalten Himmelsstrich,

"stehst Du entseelt und mit beschneiter Locke; "hier hauchst Du Flammen aus, dort eine Blütenflocke.

G 3

"Und uns, mein Weib, uns gab sie mehr als Gold.

"mehr als die Wollust und der Stolz mit tausend Händen,

"mehr als sie in Jahrhunderten verschwenden, "ein Herz, das fühlt, was die Natur gewollt, "als sie uns schuf; ein Herz, das Sklavensold "verachtet, das nicht Heuchlerkünste schanden, "und das der Liebe Glück so wahr, so innig fühlt, "daß selbst nach uns ein Gott, mit innerm Neide schielt!"

23.

M. "O theurer Mann, hat je ein Weib empfunden was Liebe heisst, so fühlt's MIDORA jetzt! komm Trähne, komm, die meine Wange netzt, sey Zeuge jenes Schwur's, den ich in bangen Stunden

der Hofnung schwor: der Mann, den Liebe mir verbunden,

der soll auf Blumen gehn, von keinem Dorn verletzt;

der schlummre nur auf kühlen Rosenblättern, und sey ein Gott, vermag die Liebe zu vergöttern.

"So dacht ich, und dir will ich meinen Schwur,
ZAMORI Dir, mit süßer Sorgfalt halten;
nie soll dies Herz an Liebe Dir erkalten,
nie sehe Dich bekümmert diese Flur;
und wagte je Verdruß die Stirne Dir zu falten,
bin ich Dein Arzt, Dein Balsam die Natur;
und dann — nicht wahr? dann wirst Du augenblicklich

gesund, und rufst mit mir: die Liebe nur macht glücklich!

25.

"Doch hörst Du nicht? mir ist als hört ich die brausende Flut; —

horch! — horch! wie säuselt's in den Tannenwipfeln

so schauerlich; — ach sieh! wie auf den Felsengipfelm dort in der Fern der düstre Himmel ruht, und immer schwärzer wird; wie tief die Schwalben ziehen:

ha, sie verkünden Sturm! Ich habe Muth; lass um uns her den ganzen Himmel glüben, wir bleiben denoch hier, Verbrecher mögen sliehen."

Z.,, Wir bleiben hier, MIDORA; lass den Sturm! der gute Mensch wird nie vor der Natur ernittern,

sie nah' in Zephyrhauch, sie nah' in Ungewittern, er stehet vest, wie ein bemooster Thurm, an dem im Meer die Wogen sieh zersplittern. Sie schuf, so wie er ist, den Menschen wie den Wurm.

Verleugnung ihrer ist das einzige Verbrechen, was die Natur bestraft und was die Götter rächen.

272

"Und wir verleugneten die gütge Mutter nie, vor ihrer Allmacht kann nur ein Despot erbeben, die Liebe nicht; Gefühl wird unsern Busen heben,

wo jenen Furcht durchgraust; wir beugen keine Knie.

ein großes Herz wird immer aufwarts streben, wir hören selbst im Donner Harmonie, wir fühlen mit vergöttertem Organe, und lachen jedes Thors, und trotzen jedem Wahne." <u>28.</u>

ZAMORI schweigt; MIDORA liegt an ihm vest angedrückt; — so stehn zwei Liebesgötter! Und immer düstrer wird's; es braust mit Ungestüm das ferne Meer; es zischelt durch die Blätter ein schauerlicher Wind, und jedes Thier entslieht, verbirgt sich, wo es kann, und fühlt das nahe Wetter:

und stiller wird's, und schwärzer überzieht der Himmel sich, schwül ist's, und welk scheint, was da blüht.

29.

M. "Ein Blitz, Zamori!" Z. "Weib! so strahlte meinem Herzen

Dein erster Blick; da ward es licht in meiner Seele, ha! da kannt' ich nicht den Kummer mehr, da kannt' ich keine Schmerzen, da leuchteten der Hofnung heilge Kerzen mir göttlich schön, da fühlt ich mich zu jeder Pflicht,

zu jedem Großen kühn; da fühlt' ich meine. Kräfte,

da strömten tausendfach mir neue Lebenssäfte!

G 5

"Komm hin, Geliebte, wo so finster dort
der Schatten ist, da trift uns nicht der Regen,
da ist für uns ein sichrer Ruhe-Ort,
da bleiben wir, bis sich die Stürme legen.
Ein großer Tropfen fiel auf Deinen Busen schon,
und hörst Du wohl den fernen Donner drohn?
siehst Du, wie schnell die Wolken sich bewegen?

Komm, fürchte Nichts, schön ist, nach Sturm, der Liebe Lohn."

31.

Er sprach's, sie gehn; doch eh sie noch den Platz erreichen, wo sie, bedeckt von finsteren Gesträuchen, kein Regen trift, bricht sich die Wolken-Nacht, sie können kaum dem Regen noch entweichen. Nun heult der Sturm, es braust das Meer, der Donner kracht,

die Blitze zischen, und die große Schlacht, wo sich der Himmel und die Erde streiten, beginnt nun mehr und mehr auß Meer sich auszubreiten.

Und sieh! empor aus wilden Wogen schwebt, mit halbem Mast, und mit gebrochnem Steuer, ein Schiff, das steigt und sinkt, sich wieder hebt, der Hofnung gleich, die ihren Wunderschleier, aus Sonnenlicht und Dämrung webt; sie haucht in unser Herz, bald ein belebend Feuer,

dann steigt der Geist, bald löscht es wieder aus, wir sinken in die Grust, welk ist ihr Veilchenatraus.

33.

Z.,, MIDORA, siehst Du wohl das Schiff? es

droht zu scheitern;
ach! lange wird's dem Sturm nicht widerstehn,
wird sich nicht bald das Wolkengrau erheitern,
so muß es untergehn. —

Oft dacht ich so, — oft wenn ich mich mit
Kräutern

und Blumen ganz allein auf dieser Flur gesehn, sagt ich mir selbst; wie lange wird's noch dauern? bist Du nicht mehr, und dann wird keiner Dick betrauern.

"Nie fühlt ich mehr den Wunsch nach einem Freund,

nie mehr, als wenn die düsteren Gedanken des Todes mich umgaben; dann erscheint die Zukunft uns so einsam, ihre Schranken so vest und eng; der Hofnung Säulen wanken, die Seele bebt. Doch wenn die Freundschaft weint, die Liebe klagt, dann sinkt auf uns Entzücken nieder, und innre Ahnung sagt: "einst sehen wir uns wieder."

35.

M.,,Warum so ernst, ZAMORI? Schwermuth

auf ewig sich aus unserm Bunde trennen,
wer denken will, muß auch genießen können,
der Weisheit Zweck ist ja veredelter Genuß.
O könnt ich Dir doch Alles wiederbringen,
was Du vielleicht verlorst; mit diesem Kuß,
mit Liebe Dich in Götterträume singen,
und wenn die Rose welkt, dann sie für Dich
verjüngen.

"Sieh! schon entwölkt der düstre Himmel sich, nur ferne tönen noch des Donners Stimmen; die Blitze sind erblafst, der Sturm entwich, und siehst Du wohl das Abendroth dort glimmen? und hier im Blau die goldnen Wolken schwim-

men?

O komm ins Thal, es ist so wonniglich im Grünen jetzt, man fühlt bei jedem Halm Erquickung,

mit jedem Athemzug durchglüht uns da Entzückung."

37.

8ie spricht's, und wirft den weichen Schwanen-Arm

um seinen Hals, und ist so schön durch Liebe, so schön, dafs Venus selbst beschämt im Bade bliebe,

erschien ein zweiter Hirt, der zu Minerva's Harm sein Spielchen mit Göttinnen triebe.

ZAMORI fühlt sein Glück; hier würd' ein Zeno

warm,

ein Diogen entliese seiner Tonne, liess Alexandern stehn, vergässe seine Sonne.

Was nun der Mann, für den ihr Busen wallt?
für den ihr Auge sich mit Minneglut befeuert?
und dem ihr Mund so oft und wahr betheuert,
daß sie ihn liebt? O himmlische Gestalt,
die mir die Phantasie mit keinem Flor umschleiert,

ich sehe Dich! und fülle die Gewalt des Schönen, fühl allmächtig Deine Wunder, war nie so krank, so krank, und doch auch nie gesunder.

59.

M., Da sind wir schon, ZAMORI; ach! wie schön!

wie göttlich!" Z. "O! MIDORA, o wie selig, wie selig fühl ich mich! Ja Weib! sie sind unzählig

die Wonnen der Natur! Wer kann sie widerstehn, die Allgewaltige? Wer kann ein Mensch sich dünken,

und ungerührt auf Frühlings-Fluren gehn? Wer kann den Duft von diesen Blumen trinken, und nicht, vor Dir Natur, anbetend niedersinken?

#### 40

"Sieh um Dich her! ein jedes Thierchen freus sich seines Seyns; die matten Blumen glänzen in neuer Pracht; in zauberischen Tänzen schwirrt das Insekt, fühlt keine Sterblichkeit; mit neuer Jugend scheint die Erde sich zu krän-

im Thal und Hain lacht die Zufriedenheit,
tont Jubelschall! O lass uns auch ein Opfer
bringen,
und ihr, der Heiligen, ein hohes Loblied singen.«

Preis Dir Natur!

Groß und herrlich und mächtig bist Du!

Dein Scheitel schwebt in der Sonne,
in der Tiese des Oceans ruhet Dein Fuss!

Du mahlst den Himmel mit schimmernden Blau,
lenchtest im Gürtel Orion's!

Du tauchest den Finger ins Morgenroth,
schminkest die Blüte der Rose;
auf sie träuselt von Deinen Lippen
balsamischer Thau;
"duste, so sprichst Du, den Liebenden Freude!"

Preis Dir Natur!

Dein Gesetz ist die Liebe!

Fährst Du im rollenden Donner über die Erde, stürzest Du im Wasserstrom von Gebürgen herab, schwebst Du im Blütendust auf grünen Gesilden, säuselst Du im Laube hundertjähriger Eichen, wandelst Du im Schimmer der Sterne; schön bist Du, und gütig doch immer; Leben und Freude hauchet Dein Odem;

Dein Gesetz ist die Liebe,

Preis Dir Natur!

Preis Dir Natur!

Deine Schöpfung will Freiheit!

Frei schwebt der Vogel im schimmernden Aether, frei schwimmt der Fisch im spiegelnden Bache, frei hüpft der Hirsch im nachtlichen Walde, frei wichert das Ross auf der dustenden Weide, frei brüllt der Löwe in der Grotte des Felsen,

Deine Schöpfung will Freiheit!

Preis Dir Natur!

Menschen, folget den Winken der Göttlichen!

Freiheit und Liebe,

so heissen die Ströme des Lebens!
Sind sie versiegt, so wandelt der Hass,
und der Neid, und der Mord, und die Sklaverei
über die Erde; die Sonne verbirgt sich;
dunkel und traurig hängen die Wolken,
die Rose dustet nicht länger,
und der blühende Baum verliert sein Laub,
wird nicht mehr gepstegt, welkt, und vertrocknet.

Menschen, folget den Winken der Göttlichen!

Sie ist groß und herrlich und gütig und mächtig!

Ihr Gesetz ist die Liebe! Ihr Leben die Freiheit!

Preis Dir, Preis Dir Natur!

So sang Zamori, und ein süßer Kuß belohnt sein feurig Lied, das die Natur ihn lehrte, die er schon früh mit einem Herzen ehrte, in dem Gefühl und Menschenliebe wohnt. Still horcht die Nachtigall, da sie ihn singen hörte:

der Adler, der auf hohen Pappeln trohnt, neigt sich herab; der Baum scheint zu empfinden, und deinen Ruhm, Natur! der Zephyr zu verkunden.

# ZAMORI

FÜNFTER GESANG.

Н 2

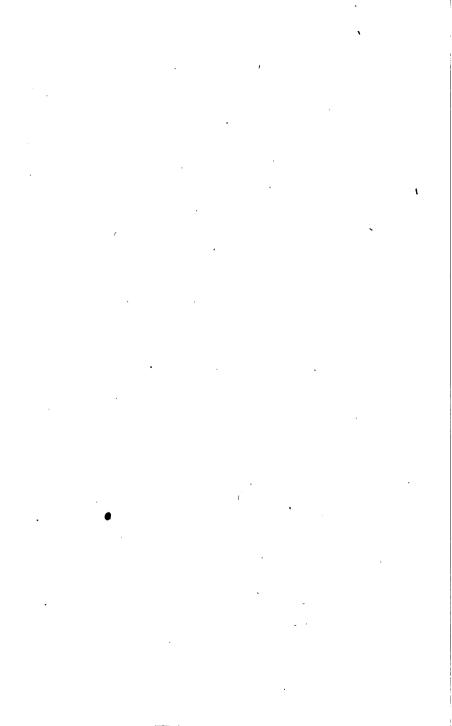

Wie schnell die Zeit dem Glücklichen entflieht!

Noch sehen wir, umrauscht von Palmenbäumen, das treue Paar die Wonnen Eden's träumen, und schon naht sieh die Nacht; auf ihren Flügeln glüht

der volle Mond, und scheint die Liebenden zu grüßen, die noch sein Strähl von Freude trunken sieht, und die noch ungestört ihr seltnes Glück genießen, mag auch ins dunkle Meer das Licht des Tages fließen.

H 3

Z. "MIDORA komm; es ist nicht länger Zeit, der Mond scheint uns ermahnend anzublicken, und noch ist so für uns kein Laub gestreut, wir müssen uns ja so noch Früchte pflücken.
Es war doch schön, ständ uns ein Hüttchen nun bereit!

wir könnten's nun mit frischen Blumen schmücken, und sicher schlummern bis im Meer die Sonne glanzt, und wieder sich der Fels mit goldnen Strahlen kränzt."

**3.** 

M., Oft ist es gut, ZAMORI, au besitzen, was man nicht hat; doch selten ist es gut, auch dies zu wünschen. Wer mit raschem Blut genießt, den werden oft Phantome nur erhitzen, die, wenn er sie besitzt, ihm warlich wenig nützen.

indess er das Geschenk, was ihm im Schoolse ruht,

leichtsinnig übersieht: o lass es uns vergessen, was Andre mehr, und was sie weniger besessen.

"Die Liebe, Freund, haßt jeglichen Vergleich, sie muß sich selbet ein schönes Räthsel bleiben; für höher Glück zu stolz, für fremden Schmerz zu weich.

kann sie nur mit sich selbst ihr himmlisch Spielwerk treiben.

Sie fraget nicht, woher bin ich so reich?
wagt nicht, das, was sie fühlte, zu beschreiben;
ihr Mund ist stumm; in süßer Trunkenheit,
ist, was sie göttlich macht, verschwiegne Seligkeit."

5.

Z., Ha, Götterweib! im Himmel und auf Erden, wer kann Dich sehn und nicht bezaubert werden? Auf Sara's Wüste, wo im tiefen Sand der Wanderer nie, weder Wald noch Quelle, noch irgend einen Grashalm fand, dort hin mit Dir versetzt, mit Dir auf einer Stelle,

und ich vergesee gern mein Vaterland, und traume mir, ich sey schon an des Himmels Schwelle!"

Noch einmal drückt er jetzt auf ihren Rosen-

den warmsten Kuss, und Arm an Arm gekettet, erreichen sie das Thal, wo, wie zu Amathunt, auf Blumen sich zufriedne Liebe bettet, und Amor seinen Ruhm, trotz jeder Schmähung, rettet.

Ja! glücklich ist, wer schon den heilgen Bund der Liebe schloss, mit dem ein Weib das Leben theilet, die jeden Wink versteht und jeden Kummer heilet.

7.

Jetzt brechen sie in dem beblümten Thal,
vom reichen Baum die schon gereiften Früchte,
und setzen mit so heiterem Gesichte,
als nie ein König hat, sich zum bescheiduen
Mahl.

Sie drückt mit machtigem Gewichte kein Diadem; nicht innre Seelenqual vergallt die auße Frucht: schuldlos sind ihre Herzen,

und immer aufgelegt, zu lieben und zu scherzen.

8:

Wie thörigt ist der Mensch, der nach der Freude lauft.

und da sie sucht, wo goldne Becher blinken, und Chierwein von wellen Tafeln träuft; der Ueberfluss kann nur die Thoren reizend dünken, mag er auch noch so schön die bleichen Wangen schminken.

den Weisen lockt er nicht; die wahre Freude reift nur in uns selbst, sie ist ein Erbgut edler Seelen, wer sie begierig sucht, der wird sie stets verfehlen.

9:

Vergebens war in seiner Vaterstadt, mit Sehnsucht ihr ZAMORI nachgeschlichen; sie war, wie ein Phantom, ihn immer ausgewichen.

im üppigsten Genuss ward er der Freude satt, ihr Purpur war, im Werden, schon erblichen. Jetzt fand er sie; hier, wo er keine Schätze hat, und ihm kein Sklavenheer bereit ist zu bedienen, hier ist die Göttliche, hier endlich ihm erschie-

nen.

Froh eilt er selbst zum nahen Bach, und füllt mit frischem Trunk, der hier cristallen quillt, den kunstlos, selbst geschnittnen Becher;

Midon A trinket nun, fühlt ihren Durst gestillt, dann trinkt auch er, und mancher reicher Zecher böt seinen Nektar ihm für dieses Wasser an, verließe gern die fürstlichen Gemächer, und würd' aus einem Knecht, wie Er, ein freier Mann.

11.

Doch süfste Lust, und seliger Vergnügen, erwartet Liebende, o Schlaf, in Deinem Schoos; hier kann die Phantasie den kalten Brast besiegen, der kühne Geist, entfesselt, schrankenlos, ins Zauberreich der Ideale sliegen: hier wird ein König klein, und oft ein Hirte groß.

Auch Dich, geliebtes Paar, sah, unter kühlen Schatten,

der stille Silbermond in Morpheus Arm ermatten.

Ha! schöner ist nicht Hebe und Alcid, wenn sie entzückt sich im Olympe küssen; nicht Daphnis, wenn sie vor Apollo slieht; Diana nicht, wenn sie in Silberslüssen, beim Bade sich belauscht von Mannern sieht; nicht schöner sind die Jo's und Narcissen, und Alles was die Fabelwelt gebahr, als hier dies sterbliche, entschlasne Menschen-

paar.

13.

Stifs ist ihr Schlaf, und lächelnde Gestalten
umschweben sie im Traum! Da hüpft ein kleiner Schn
um sie herum; wild, keck, hilft weder Flehn
noch Drohn,
er läfst sich nicht am Gängalbande halten,
das Herz will auch bei ihm schon früh den Kopf

dess freun die Eltern sich, und sieh! entstohn istlange Nacht und Tranm, als sie ihn erst vermissen, und sehn, dass sie getäuscht sich, statt des Sohnes, küssen.

verwalten;

Und schon vergoldt ist Berg und Hain und Fluss,

die Sonne schon hellglänzend aufgegangen, und Alles ruft: "erwache zu Genufs!" als unsre Liebenden, mit rosenfarbien Wangen und munterm Blick, von ihrem Lager sprangen, um an dem Strand des Meers, bedeckt vom Platanus.

in frischer Lust dem Traume nachzugehen, dem sie so sehnsuchtsvoll, so heiss entgegen sehen.

15.

Sie haben kaum den Strand des Moers erreicht, den kühlen Hauch der Lüfte eingesogen, als eine Schluft am Meer, durch ein Gerausch der Wogen,

das ungewöhnlich ist und Ambosschlägen gleicht, sie staunen macht. Z. "MIDORA, sieh! mir dancht.

die Trümmer eines Schiffs zu sehn? Siehst du den Bogen

des Rumpfes wohl? das Steuer? Lass uns hin! ich irre nicht, es ist! Verlust geht vor Gewinn!" ---

Und ohne noch ein Wörtchen mehr zu sagen, läust er zur Bucht, und lässt Minona stehn, die sich entschließt dem Flüchtling nach zu gehn. "Nun liebes Weih, nun lass uns jeder Sorg entschlagen!

ruft er ihr jauchzend zu, — ich habe recht geschn; nun wollen wir wohl jeden Sturm ertragen; ueh! hier ist Stahl genug zehn Wälder umzuhaun, jetzt wollen wir uns bald ein kleines Hüttchen baun."

## 17.

MIDORA naht, wie groß ist ihr Entzücken die Trümmer eines Schiffs am Ufer zu erblicken, aus dem ZAMORI schon ans Land die Ladung trägt, der pfeilschnell, wenn er kaum das Eine niederlegt aus Furcht, ein Wellenstoß mögt' ihm die Beut entrücken,

schon nach dem Andern läuft, nicht dessen Schwere wägt

noch dessen Werth, ihn hat sein Damon ganz begeistert,

und seiner Kräfte sich die Freude jetzt bemeistert.

18

Da Alles, was das Wrack an Waaren halt am Lande liegt, so wird sogleich die Stelle zum Bau gewählt. Bei einer Silber-Quelle, die linker Hand vom grauen Felsen fällt, ist rechts ein Hain, nicht finster und nicht helle; hier wandelt die Betrachtung, und die Welt mit ihrem Glanz scheint hier sich zu verdunkeln,

doch glänzender der Stern der Liebe hier zu funkeln.

19.

Hier wo die Nachtigall die Morgenröthe grüßt,

die Finken sich in düstre Palmen locken; balsamischer Geruch aus tausend Blumen sliesst, bestreut mit frischen Blütenslocken in ihren Lauf die Silberwellen stocken; wo jegliches Geschöpf der Ruhe Glück geniesst; hier baute jetzt, tief in des Haines Mitte, das seelensrohe Paar die längst gewünschte Hütte.

Nie konnte dieser Wunsch so schnell errungen seyn,

der heisse Wunsch ein Hüttchen zu bewohnen, vermögten Götter nicht, um Liebe zu belohnen, dem überdachten Plan den Zufall anzureihn.

Der Zufall schmückt Pigmaen oft mit Kronen, giebt Weisen Wasser und dem Narren Wein; macht Franken's Sklaven frei, berauscht den stolzen Britten,

zerstört die halbe Welt, und baut der Liebe Hütten.

Ω1.

Dreimal schon hat der Morgen sich verjüngt, seitdem der Bau Zamoni's angefangen, und wer den Fleiss zu der Ersindung bringt, vollendet bald. Das Dach, mit Laub behangen,

so wie die Wand, um die sich Epheu schlingt, stehn fertig da; es fehlt nur noch an Stangen und Reisern einen Zaun um diesen Platz zu ziehn, den Angriff, jedes Thiers so sichrer zu entfliehn.

Denn Menschen, wie wir sie in unsern Städten kennen,

geschwätzig, aller Herren Knecht,
nicht warm, nicht kalt, buntfarbig wie der Specht,
die jedes Mannes Freund sich nennen,
für keinen Thor zu klug, für keinen Geck zu
schlecht,

die Zaun und Thur geschäftig überrennen, uns zu verkündigen, wenn sie der König spricht; die gab's zu allem Glück auf dieser Insel nicht.

23.

ZAMORI, um sein Werk vollendet zu erblicken,

beschliefst, obgleich die Abendluft schon weht, der helle Mond am grauen Himmel steht, und Berg und Flur im Nebel weiter rücken, zu holen, was ihm fehlt. Er geht; MIDORA muß ihr banges Ach! ersticken, und ruft ihm zitternd nach: "O nimm dich ja in Acht.

und komm recht bald zurück, es wird sonst späte Nacht!"

Z. "Ja, ja! ich komme bald; in einer halben Stunde

bin ich zurück!" und hiermit ist er schon,
das Thal hinab, und nach dem Wald entslohn.

MIDORA sieht, so weit sie in der Runde
nur sehen kann, ihm nach, und mit halbofnem
Munde

und pochendem Herzen däucht ihr jeder leise Ton der Warnung Ruf, nicht länger zu verweilen, und dem geliebten Mann ja schleunigst nachzueilen.

## ٠25.

"Doch ging ich ihn nun fehl? und fand ihn nicht? fragt sie sich selbst; — "nein! ich will lieber bleiben,

mit Gründen will ich meine Furcht vertreiben, der Geist erblickt in jedem Dunkel Licht." Sie denkt und denkt; doch was der Geist auch spricht,

so sehr die Weiber sich vor ihrer Schwahheit strauben,

die Furcht ist nicht so leicht, als wie sie komt, verjagt, die Hülle der Vernunft ist nur zu oft zernagt.

Ω6.

Und lanter wird der Frösche quackend Heer, der heilge Mond rückt durch Gewölke weiter; ihr däucht, als rausche schon das ferne Meer gewaltiger, als würd die Insel hreiter, die Erde seicht, der Himmel schwer; als wandelten um sie die Bäume und die Kräuter,

als zischt es im Gebüsch, als saust es in der Luft,

als stände schon ihr Fuss an einer: Todtengruft.

.27.

wo bleibst du? fort ist die bestimmte Zeit, und noch bist du nicht da? O wer dich ganz besessen,

der theilt dich nicht! Komm! Zärtlichkeit und Wehmuth sollen dich an meinen Busen

wo bleibst du? Komm! Dein Lager ist bereit, ich bin allein, von Angst und Furcht durchschauert: ZAMORI! hörst du nicht, dass deine Gattin trauert?

"Du hörst nicht? Ha! welch ungeheures Thier hält dich vielleicht in mörderischen Klauen? Schon seh ich dich mit seelenbangem Grauen! Du warst dahin? Natur! was würd' aus mir? Ach! oder hat vielleicht, von fernen Landen, die wir nicht kennen, Raubbegier die Wilden hergeführt, die dich im Walde fanden,

dich überwältigten, und dich mit Fesseln banden? ---

29.

"Ihm nach! ihm nach! und fand ich meinen Tod,

ist er nicht mehr, bin ich des Lebens müde, dann find ich nur bei ihm, bei ihm im Grabe Eriede!"

Und eh der Mond, der heut mit Stürmen droht, sein Hoff ist groß, sein Haupt ist dunkelroth, zwei Wölkchen übersliegt, wie sie im heilgen Liede

der Celte sieht, - ist schon ihr weis Gewänd, das Letzte was mit ihr in das Gebüsch verschwand.

Kaum tritt ihr scheuer Fuss auf die geweihten Halme,

wo jetzt vielleicht ZAMORI einsam irrt,
vielleicht verfolgt von wilden Menschen wird,
so flüstert es in einer nahen Palme,
wie eine Taube sanft nach ihren Tauber girrt;
ihr ist, als höre sie Siona's Psalme:
,, Bist du's ZAMORI?" — Ach! er war es nicht,
es ist der Hauch des Wests, der durch die Blätter
spricht.

.3<sub>L</sub>

Die Täuschung macht ein fürchtend Herz noch bänger,

vor ihren Augen schwebt gransamer Mord;
sie bebt, und wankt noch wenig Schritte fort;
die Waldung wird nun dunkeler und enger,
dem Meere zu die Nachtluft immer strenger;
jetzt steht sie still, betrachtet jetzt den Ort
an dem sie sich befindet, kennt ihn wieder,
und Trähnen träufeln nun von ihren Wangen
nieder.

M. "Hier war's! hier sah ich ihn zum erstennal, sah ihn, um ihn so bald schon zu verlieren? — ZAMORI! höre mich! O könnt ich doch das Thal mit meinem Schmerz, mit meinen Trähnen rühren, es linderte der Liebe bittre Qual, es würde dich in meine Arme führen! ZAMORI!" — fern — "MIDORA!" — M. "Wonne! Glück!

Was hör ich? — irr ich nicht? er ist's! er komt zurück!

33.

"ZAMORI!" — fern — "MIDORA, eile, eile, komm schnell zu Hülfe, sonst ist es zu spät!" — Und wie ein Pilger, der zum heilgen Grabe geht, und bald am Ziele schon die Marmorsäule des Tempels schimmern sieht, schnell von des Räubers Keule

zurückgeschreckt, erbebt und jammert; also steht MIDORA jetzt: doch bald, so rafft sie sich zusammen,

und stürzt der Stimme zu beseelt von tausend Flammen.

I 3

Sie drängt durch Dorn und Busch und Hecken sich, sie achtet nicht des Schmerzes, nicht der Wunden; "Midona!" ruft's, sie folgt dem Laut, der schauerlich

im Walde sich verhallt; nun glaubt sie ihn gefunden, doch wie sie naht ist er verschwunden, es war ein Baum, der einem Schatten glich; und immer eilt sie noch von wilder Angst getrieben:

so kann ein edles Weib nur ihren Gatten lieben! -

35.

Jetzt kommt sie an des Meeres ebnen Strand, der Busch liegt hinter ihr, noch kann sie nichts entdecken;

auf einmal ist's, als rührte in dem Sand ein Mensch sich, als bewegte eine Hand sich langsam, schien nach ihr sich auszustrecken, gleich einem Schlummernden, den schwere Traume wecken:

noch starrt sie hin, da nahet aus dem Wald, ein Mann, mit schnellem Schritt der schlummernden Gestalt.

", Wo find ich sie? spricht er, zu wem soll ich mich wenden? dich Armen hier, und dort, von Angst und Noth

dich Armen hier, und dort, von Angst und Noth
bedraut,

mein Weib." Der Fremdling: "Lass mich nur mein Leben enden,

", und suche du dein Weib; Unsterblichkeit ", erwartet uns, sie ist die Palme jener Zeit; ", wer jammernd stirbt, wird sich im Tode schänden!" Mehr hört Midora nicht, sie hat genug gehört, der Liebe heißes Flehn, ihr Seufzen ist erhört.

. 37.

Und eh sie in ZAMORI'S Arm geslogen, hat dieser schon in ihr sein Weib erkannt, liegt schon, von Sympathie allmächtig angezogen, an ihrer Brust, umfast mit starker Hand den schlanken Leib, und fühlet wie die Wogen der Liebe wallen, wie, den Himmlischen entwandt,

ein heilges Feuer jetzt durch seine Adern lodert, und Amor Huldigung in jedem Kusse fodert.

Z. "Mein gutes Weib, dem Himmel sey gedankt dass ich dich endlich doch nach langer Angst gefunden!

Beinah hatt' ich in meiner Pflicht gewankt, beinah den Kranken hier, bedeckt mit Wunden, im Sterben schon, nicht Hülfe mehr gereicht und dich gesucht; zwar kann er nicht gesunden, ich helf ihm nichts; doch es ist süß wenn man uns zeigt,

dass unser Leiden auch des Andern Herz erweicht."

39.

"Wohl ist es süß, begann mit schwacher Stimme

"der Sterbende, — süss wenn ein Menschenfreund "dem Fremdling auf so ferner Flur erscheint.

"Dies wünscht' ich, und bin froh. Mir nahm mit wildem Grimme

", das Schicksal Alles, — nahm's — und dennoch weint ", mein Auge nicht; dass hier der Strahl verglimme, ", der dort einst schöner glanzt, lehrt lächelnd die Natur:

" jetzt ist der Augenblick, sie halt was sie mir schwur.

"Mein Leben war ein blühendes Verderben; "früh trank ich schon der Seele tödtend Gift; "statt Tugenden als Jüngling zu erwerben, "hatt' ich das große Land des Lasters nur umschifft,

"wo jeder Thor noch größre Thoren trift. "Dies schlummert ein; ich glaubte gut zu sterben, "wenn ich das ganze Reich der Wollüste durchlief,

"und endlich lebenssatt, ein Epikur entschlief.

41.

"Wie sehr, o weiser Mann, hatt' ich dich missverstanden,

"du lehrst Genuss und ich genoss doch nie; "wo Klügere die schönsten Freuden fanden, "empfand ich nichts; mir schuf die Phantasie "Irrlichter, die verratherisch mir schwanden, "wenn ich sie suchte! Nichts als Täuschung lieh "mir diese Welt, — mich selbst und Andre musst" ich hassen,

"und gern, ach! gern will ich die Erde jetzt ver-

15

Er schweigt und seufzt; Minona tief gerührt drangt dichter sich an den geliebten Gatten, den Menschenfreundlichkeit mit höhren Reizen ziert.

Der größte Mann, der die nicht hat, verliert, er lebe unter uns, er lebe bei Mulatten, sein eignes Licht, und stellt sich selbst in Schatten:

er liebt dann nur sich selbst, und seine schönste That, staunt sie die Welt auch an, war immer Hochverrath.

43.

"Ach! biedrer Mann, mir ist, als ob bei den Gesträuchen

"ein Bach dort quillt, — wärst du so gut, "mir einen frischen Trunk zu reichen? "Seit dreien Tagen schmacht ich schon; mein Blut

"vertrocknet bald; mich qualt mit Mörderwuth "der Durst." Hier unterbricht ein angstlich Keuchen

den Sterbenden; ihm bebt sein blutend Kinn, und sein erhobnes Haupt sinkt auf den Boden hin. 44

MIDORA lief, ein Hirsch auf grüner Weide läuft nicht so schnell, zum Bach', sucht in dem Sand zwei Muscheln sich, und kehrt, in jeder Hand den frischen Trunk, mit sichtbar hoher Freude zum Sterbenden zurück. M., Sogut, als ich es fand, bring ich dir Wasser; mögt' es doch von deinem Leide

ein Theilchen mindern! hier, nimm armer Mann;
ach! dass dich dieser Trunk nicht ganzlich heilen
kann!"

45.

"Dank, gutes Weib, er wird mich gänzlich heilen;

"des Todes Stunden sind mir nun versüsst, "ich bin erquickt! Wozu an einem Steine seilen, "der kalkig ist, in Staub früh oder spät zersliesst? "ich mag nicht länger mehr auf einer Welt verweilen,

"wo man zu löschen Oehl ins Feuer gießt, "wo Zwerge Riesen sind, der Männer Zierde Ketten,

"wo freie Weiber sich zu ihren Sklaven betten.

"Ein Britte bin ich; und ich hab es selbst gewählt "das falsche Meer, den Tod in ihm zu finden. "Ich Thörigter! mich hat von allen Sünden, "die ich beging, mich keine so gequält, "als dass ich mich nicht selbst mit einem Dolch entseelt!

"Nun wär ich schon nicht mehr, — nun könnt ich schon ergründen "wasNewton nicht gefaßt, der Staub nicht fassen darf, "statt dessen mich das Meer zerschellt ans Ufer warf.

#### 47.

"Doch Gott sey Dank! ich fühle, meine Kräfte "sind bald erschöpft — die süße Stunde naht! — "Vollendet sind die qualenden Geschäfte "des Erdensohns; dort ist ein neuer Staat "wo Geister herschen und auf lichtem Sternenpfad "die Seelen wandeln. Dort, dort strömen reinre Säfte

"dem Baume zu; wohl dem, der Weisheit hier erwirbt;

, ach! Schmerz — lebt wohl — Dank, Dank!" — Er seufst noch einmal, — stirbt.

Z. "Er ist nicht mehr, MIDORA, — sieh! jetzt
brechen

die Augenihm: - Wieschnell, wieschnellzerbricht der Mensch, das kunstlichste Geschopf der Erde nicht?

Der Blume gleich, die giftge Raupen stechen, sinkt er dahin; wie sanft auf stillen Bächen die Welle, kömmt und geht er; sieht das Licht des Tages kaum, so winkt aus heilgen Hallen ihm schon die Nacht, er muß nach ihrer Höle wallen."

# 49.

M., Oft aber auch, ZAMORI, reifst die Hand des Kühnen selbst den Schleier von der Stirne der Zukunft, und er flucht mit stokens Unbestand der Erde, weil er nicht die goldmen Hügel fand, die Selbstbetrug ihm wießt; weil dem Gehirne des Tadlers leichter wohl ein Eden möglich daucht,

als es sich schafft! Wenn ich auch keiner Schwachheit zurne,

so zürn' ich der, die selbst den Schierlingstrank sich reicht."

Z. "Du bist ein Weib, du musst den Selbstmord hassen,

dem Weibe ziemt nicht eines Cato Minh; sie muß, der Rose gleich, allmählig nur verblassen, die Sanftheit ist ihr zugewognes Gut. Doch in des Mannes Herz strömt kühnres Blut; er müsse ungerührt auch einen Trohn werlassen; der ist ein Wollüstling, der ist kein edler Mann, der nicht im Rausch des Glücks aus Grundsatz sterben kann.

51.

"Was ist der Tod? — ein Künstler, der die Schaale,

die Allen Wunder dancht, zerschellt,
und eine schönere, im Reich der Ideale
nach Göttersinn geformt, in ewge Tempel stellt!
O Weib! und dann in einer andern Welt,
an einem hellern Bach, in einem kühlern Thale,
so leicht wie Rosenduft an deiner Seite stehn,
mit dir von Welt zu Welt, von Sonn' zu Sonne
geha?

"O fühl ihn ganz den göttlicken Gedanken, der unsern Geist mit heilger Wollnst tränkt! Er ist es werth, das ihn die Liebe denkt! Sein Zauber heilt den schwächsten Seelenkran-

und wo die Wirklichkeit die Fackel niedersenkt, erleuchtet er der Erde düstre Schranken; dem Tode selbst giebt er ein Rosenkleid, und zeigt in seinem Schoos uns die Unsterblichkeit.

ken,

53.

den, der vom Reiz des Künftigen berauscht, die Hülle Staub um die Gewissheit tauscht? — Was soll er hier? Wo lodern reine Flammen? Wo sieht man Geistesktaft mit Brudertreu beisammen?

In einer Welt, wo man auf Thorheit lauscht, wo Geiz und Ehrbegier sich mit dem Neid vergehwistert,

heisst der ein Thor, den nach der Zukunst Schätzen lüstert.

"Und doch mein Weib, wie suls, wie göttlich ist es nicht, wenn im Moment der höchsten Seelenfreu de, indem der trunkne Geist die Stirn des Himmels küfst.

was um ihn lebt, sich und die Welt vergist,
wenn da zwei Hezzen, vest vereinet beide,
das nie des Schieksals Sturm sie scheide,
in einem Nu, der gleiche Wunsch beseelt,
ein Dolch sie beide trift, mit dem Olymp vermählt?

55.

"Sie dann auf einem Stern, umrauscht von
Sphärentönen,
sich wiedersehn in himmlischer Gestalt?
Unsverblichkeit in ihren Adern wallt?
sie Palmenkränze der Vollendung krönen,
und überall Triumph und Jubel schallt?

die Wahrheit sich enthüllt, und ein Gefühl des

Schonen,

was nie geahner ward, sie inniger durchglüht, und mis Magnetenkraft en Herzen-Herzen zieht?

. . . ::::: .

"Ha! wer dies ahnen kann und vor dem Tod noch beben,

verdient den Lorbeer nicht, den ihm die Hofnung beut!

Ich wünsche nicht den Tod, denn mir ward Seligkeit schon hier durch dich, geliebtes Weib, gegeben; doch ohne dich, was hülfe mir dies Leben? Betrügerisch ist jedes Glück der Zeit, das ferne scheint, als ob's nie nahen könnte, und ist es da, so sind Jahrhunderte Momente."

57.

M. "Dein Geist, ZAMORI, mahlt ein himmlisch Bild,

gemacht ein weiches Herz allmächtig zu betäuben; doch könnte nicht der Traum, der deine Seele füllt,

wie jeder Traum, auch einst in Dunst zerstäuben? Was Wahrheit dir, dem Andern Luge gillt, wird einem Dritten wohl ein steter Zweisel bleiben,

wenn auch die Phantasie in ihre Segel haucht, und dein beredter Mund an ihren Blumen saugt."

١

**\ 58.** 

Z. "Das wird es nicht, MIDORA! hohe
Zeugen

gab die Natur, dem, der sie hören will;
in ihrem Reich steht nie ein Wesen still,
ist nie ein Ruhepunkt; in ewig gleichem Steigen
veredelt sie sich selbst, ersetzet was sie nimmt,
und wo für uns die Harmonien schweigen,
der Weisheit Fackel dunkel glimmt,
sie labyrinthisch scheint, ist doch ihr Plan bestimmt.

59.

"O lass uns nie die Lilie zerknicken, die lieblich uns, im Thal der Hofnung, winkt; der Glückliche, der ihren Balsam trinkt, wird ungeschreckt das dunkle Grab erblicken, in das für ihn ein Lichtstrahl niedersinkt; ein höhres Ideal wird seinen Geist entzücken, und wo sich Anderen der Tod, ein Schreckbild mahlt,

sieht er ein Götterkind von Sonnenglanz umstrahlt.

"Dies schöne Bild soll lächelnd uns umschweben,

wenn einst nicht mehr der Jugend Rosen blühn; soll einen Myrtenkranz um unsre Schläfe weben, der immer grünt, dass, wenn auch Frühlingsfreuden sliehn.

wenn keine Flammen mehr in unsern Adern glühn, wir dennoch froh den matten Blick erheben, und so getrost dem Tod entgegen sehn, als wir, Geliebte, jetzt nach unsrer Hütte gehn.

61.

"Dir, guter Britte, sey, so bald es nur wird tagen,

ein stiller Platz zum Grabmahl ausgewählt;
dort wollen wir den Staub zum Staube tragen,
dort schlummre du von Launen ungequält:
die Erde mag ihr Eigenthum zernagen,
indess dein Geist die Sonnenbahnen zählt."
Er schweigt; Midora's Blick umwölkt ein sanfter Kummer,

and beide eilen nun in deinen Arm, o Schlummer!

# ZAMORI

SECHSTER GESANG

**K** 3

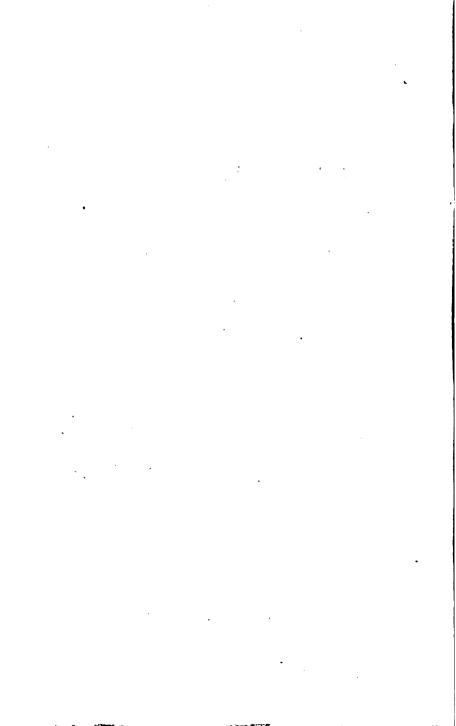

1

Oft sangen in der Vorzeit düstern Hallen, die Dichter schon der Liebe Seligkeit; wie sanft in ihrem Reich des Lebens Ströme wallen,

und, eingewiegt von schüchtern Nachtigallen, ein zärtlich Paar sich holden Träumen weiht; wie durch der Liebe Macht im kriegerischen Streit

Orlando siegt, wie Hüon standhaft leidet, und an Amanda's Brust nicht Könige beneidet.

K 4

Ihr himmlisch Lied sang sterblichen Genus: dies ist ein Baum, den jeder Sturm entblättert, den nur die Kunst der Phantasie vergöttert, nicht Wirklichkeit. Der Liehe warmster Kusserkaltet einst, und ihre Blüten sterben, und mit der Jugend slieht ihr schöner Genius, kann sie sich nicht ein höhres Glück erwerben, das nur der Geist genießt, nur edle Seelen erben.

3.

Dies seltne Glück, das auch ZAMORI fühlt, kann eitler Stolz, kann Ruhmsucht nicht erhalten.

Wie könnt' ein Kiud, das noch mit Puppen spielt, den Wunderbau der Sternenwelt entfalten? und wie ein Herz, in dem die Ruhmsucht wühlt, im stillen Glück der Tugend nicht erkalten? Nur warmes Mitgefühl für unsrer Brüder Schmerz,

schenkt uns Zufriedenheit, lehrt uns im Kummer Scherz.

Nur darum macht die Liebe Menschen selig, weil sie uns menschlich werden lehrt, und ihre Freuden sind unzählig, weil sie Natur und Schönheit feurig ehrt.

Im kühlen Hain, umrauscht von tausend Liedern, wo lästig Zwitschern nur der Schwelger hört, ist sie entzückt; sie weint mit ihren Brüdern, und glaubt durch Trahnen nicht die Größe zu erniedern.

5.

Sey es ein Thor, sey es ein Bösewicht, kein Edler war's, der einer Trähne lachte, wenn auch im Staub ein Wurm sie fließen machte:

grofs ist das Herz, dem nie die Kraft gebricht, der Geist, der gleich in Glück und Elend dachte; doch diesem selbst ist, Trähnen ehren, Pflicht; und edler ist der Mann, der mit dem Freund empfindet,

bald die Cypresse küfst, bald Rosenkranze

K 5

Der Irthum nur reicht Cypriens Altar, um den sich der Genuss in tausend Farben spiegelt, erfahrungslos, sein Opfer willig dar, und sieht mit trunknem Geist, von Phantasie beflügelt,

die Wirklichkeit von dem, was nur ein Traumbild war.

Weh ihm! bald liegt der Zauberbrief entsiegelt, erbrochen da, und der Betrogne sieht, dass wahrer Liebe Glück nicht im Genusse blüht.

7.

O Liebe! Dein erhabenstes Entzücken
ist: glauben an vergötterte Natur;
der Gottheit Bild im Menschen zu erblicken,
ein Wesen, das der Tugend Treue schwur;
im Wilden, auf Kamschatka's kalter Flur,
in ihm an unser Brust ein Bruderherz zu
drücken;

nur dies ist ein Genuss, den keine Trähne trübt,

den kein Tirann empfand, den nur die Liebe giebt.

ZAMORI'S Herz durchglüht die reine Flamme des Mitgefühls, der Menschenfreundlichkeit, die gern dem Armen Trost, dem Schwachen Hülfe beut,

gleichviel aus welchem Volk er stamme; sufrieden, wenn sie nur ein krankes Harz erfreut,

su liebevoll, als dass sie den verdamme, der fremder Tracht, der andern Glaubens ist, liebt sie den Muselmann, den Juden und den Christ.

9.

Von ihr der Göttlichen allmächtig hingerissen, kaum naht Titania in rosiger Gestalt, verlässt Zamon; mit tausend heisen Küssen.

der Gattin Schoos, und eilt zum Wald die letzte Pflicht dem Todten zu erfüllen, an eines Hügels Fuss, bei dem im stillen belaubten Schatten sanst das Lied der Vögel hallt,

des Britten Leichnam in ein kühles Grab zu hüllen.

Indess er dort die düstre Wohnung grabt, verlässt Minona ihre Hütte, ein Körbohen in der Hand, das sie; nach Schäfersitte.

aus Binsen flocht, mit Blümchen schön durchwebt; ein weis Gewand, das jedes Lüftchen hebt, umflattert sie, und lässt mit jedem Schritte Zephyren, die um ihre Locken wehn, verratherisch den Reitz verborgner Schönheit sehn.

11.

So wandelt sie nach den geliebten Platzen, wo sie schon oft der Liebe Glück genoß, und Rosenwälder sie mit ihrem Duft ergötzen. Wer kann, in dessen Herz Natur Empfindung goß,

in dessen Blut ihr heilges Fener floss, wer kann den Werth unschuldger Freuden schätzen? wer ungerührt, den Schönheit noch entzückt, MIDORA sehn, wie sie hier frische Rosen pflückt?

"Ihr, liebe Blumen, solk des Fremdlinge Grab bedecken!

sagt sie, und kusst ein dustend Rosenpear;
"die schönste Blume welkt! Ihr wurdet zwar
"ein Weilchen noch der Schmuck der schattenreischen Heckenu

"doch kurze Zeit, so würd' auch mit des Winters

"sich euer Ende nahn, und in den öden Hain, "der Nordwind euer Blatt zu welken Blumen streun."

23.

Joint steht sie schon hart an des Waldes Spitze, ihr Körbehen ist mit Rosen angefüllt, und Phöbus sah von seinem Himmelssiere so freundlich auf das grünende Gefild, er lächelte im purparfarbnen Blitze, halb noch im Meer getaucht, so lieblich und so mild,

dass jedes Blümchen sich mit neuen Reitzen schminkte,

und duftender der Baum in seine Schatten winkte.

Das Wäldchen scheint in Rosenglut getaucht, der Himmel fern mit Goldflor überzogen, und Flammen schimmern auf des Oceanes Wogen, wo weit und breit kein friedlich Feuer raucht, nur magisch schön am fernen Himmelsbogen, der Morgenwind in weiße Segel haucht, die, kaum erblickt, die Wellen schon verschlin-

gen,

um prächtiger sie nun den Wolken nah zu bringen.

15.

O! Schauspiel, das der Stoa ernsten Sohn, die Heuchelei erhabner Kraft vergessen, und ihn empfinden lehrt; o Schauspiel, das zum

der Fürsten, die sich kühn vermessen im Rausch der Despotie Vergöttrung zu erpressen, weil sie der Purpur deckt, dem Edlen einen Lohn, ach! einen Lohn gewährst, den jene nimmer ahnen,

du zeigst in deinem Schops der Hofnung Siegesfahnen.

Du spiegelst schön, im jugendlichen Strahl die goldne Zeit, wo diese Schleier sinken, wir weiser dann, nicht von des Zweisels Qual gepeinigt mehr, vom Quell der Wahrheit trinken,

und so, wie du, zum stillen Friedensthal, in neuem Glanz, geliebte Seele winken; du lehrest uns, dass aus dem Schoos der Nacht, wohlthätig für die Welt, ein neuer Tag erwacht.

### 17.

MIDORA sieht den jungen Tag sich röthen, erkennt die Gottheit, die aus diesem Bilde spricht,

und wandelt nun mit froherem Gesicht dem Grabmahl zu, indess aus tausend Flöten melodisch schön, dem neuen Morgenlicht ein Chor entgegen singt, den düstern Ernst zu tödten

der jetzt Zamoni's Stirn mit Falten überzieht, als er die stille Gruft des Todes fertig sieht.

.81.

"Dies ist das Ziel der stolzen Erdensöhne, "so denkt er, dies der Zweck entstammter Thatigkeit?

"Armseliges Geschlecht, stets mit dir selbst im Streit, "getäuscht durch die betrügerischen Töne "der freundlich lächelnde Sirene, "die nimmersatt an Wünsche Wünsche reiht, "ist dies dein Ziel; hier, wo die Tauschungen verschwinden,

"wo Stolz und Demuth sich als Freunde wiederfinden."

19.

Ein Röschen fällt dem Denker in den Schoos; betroffen blickt er auf, und sieht in den Gebüschen

sein holdes: Weib. Schön wie auf dunklem Moos das Purpurblämchen glanzt, so strählt aus zauberischen.

verschwiegnen Schatten, mit gefällger Majestät die himmlische Gestalt; in ihren Blicken mischen Unschuld und Schalkheit sich, und ihr zur Seite

der Gott, der überall gekränzt als Sieger geht.

M. "Erwache, Freund, aus finstern Phantasien! beginnt sie lächelnd; mahlst du deine Hofnung nur dem Andern schön, indess auf ihrer Flur dir selber Nichts, als giftge Kräuter blühen? Sieh deine Schülerin! sie las in der Natur die Wahrheit deines Traums; entsernte Harmonien ertönten ihr, und wo die schwächre Unschuld weint,

reicht sie den Blumenkranz der Liebe stillem Freund."

21.

Z. "Nicht Zweisel, liebes Weib, umdüstern meine Stirne,

ihr Odem haucht nur schwache Seelen an;
als Riesen steigen sie in dem Gehirne
des Thoren auf, weil er nicht prüfen kann,
und wie ein Wollüstling der buhlerischen Dirne,
so stürzt er ihnen nach: der weisre Mann
prüft ernstlich, eh er wählt; doch hat er auch
entschieden,

so stört die Hölle nicht den schwererkämpsten Frieden.

L

"Mich störet Nichts! An deinem Busen blüht ein Eden mir, das Stürme nicht verheren, wo mich, bei süßen Wollustzähren, auf immer Neid und Stolz und Zweisel slieht. Dem Mann, dem Zärtlichkeit in solch en Augen glüht,

dem kann auch die Natur kein schönres Gut gewähren,

ihm ist das Glück, nach dem die Menge geitzt, ein Trank, der Kranke nur doch nicht Gesunde reitzt.

### 23.

"Uns gähnet nicht aus schauerlichen Grüften die Schmähsucht an; es rauscht der hagre Neid nicht hinter uns; umweht von süßen Düften, geheiligt der Natur, in stiller Heiterkeit, kann Haß und Furcht nicht unser Herz vergiften;

und wir sind reich, weil uns kein Tag gerent, wir selbst am Grabe noch uns mit Entzücken küssen,

und in der Gottheit nicht den Richter fürehten müssen.

"Uns sey ein Fest, was Andern Trauer scheint! die Liehe pflanzt am Grabe nicht Cypressen; wer klagend um die Todten weint, wird sie am frühsten auch vergessen.

Was hülf es wohl, wenn unsre Trähnen flössen? erwachte je durch Klagen schon ein Freund?

Nein! besser ist's, wie wir, das Grab mit Rosen schmücken, und hoffnungsvoll dem Tod ins düstre Auge blicken!"

25.

Er spricht's; MIDORA setzt ihr Körbehen aus der Hand,

das bleiche Haupt des Todten zu bekränzen; sie lächelt zwar, doch schöne Trähnen glänzen, so sehr sie auch die Weiblichkeit verbannt, in ihren Augen, und auf ihrem Lächeln schweben.

das heut ZAMORI mehr als jemals reitzend fand, die Liebesgötter mit so schüchternem Bestreben, als trauerten auch sie um ein geliebtes Leben.

Nun ist die Gruft mit Blumen schon bestreut, der Todte schon mit seinem Schmuck umwunden, und Alles Schauernde verschwunden; zur Freude lockt sein rosig Sterbekleid; ihn hat, so scheint's, ein Schlammer kurzer Stunden,

den Lebenden entführt zu fremder Seligkeit.

Mit Rührung sieht auf ihn Zamoni nieder,
und giebt der Erde nun, was ihr gehörte,
wieder.

27.

Der Todte sinkt hinab, und über ihm erhebt ein Hügel sich, den grüne Rasen decken; still ist der Hain; kein froher Vogel schwebt im Lied empor, den Wiederhall zu wecken; die Quelle rauscht nicht mehr in ihren Marmorbecken.

kein Lüftchen weht; nur in MIDORA's Busen bebt

ein leises Ach! — da säuselts in den Myrthen des Hains so schauerlich, als ob da Geister irrten.

Was deutet dies? Ihr wird so heis und kalt, so eng die Brust; ihr däucht ein fern Gestüster durchwandele den stillen Palmenwald; ihr wird so bang, — ihr Auge wird so düster; es ist, als würde Hain, und Thal und Insel wüster;

als flattere am Hügel die Gestalt des Todes, und an seiner nachten Seite, ZAMORI, halb besiegt, mit ihm im letzten Streite.

29.

Und weinend sinkt sie an Zamoni's Brust; "Nein! nein! Du wirst mich nicht im Tod' verlassen!

"die Gottheit kann nicht ihre Menschen hassen, "sie ehrt und schützt die reine Seelenlust "schuldloser Zärtlichkeit! und wenn du sterben mußt,

"wird auch mit dir, dein treues Weib erblassen; "sie führt dich dann in Eden's Tempel ein, "auch für die Ewigkeit dein Genius zu seyn!"

L 3

Entzücken, wie's Unsterbliche genießen, wenn sie zum erstenmal die Werkstatt sehn, in der im Kleinen sich die Sonnenkörper drehn, aus der in die Natur des Lebens Ströme sließen, und tausend Quellen sich in sie zurück ergießen,—genoß Zamori jetzt, und dreisach schön, und dreisach reitzend schien, im Rausche süßer Triebe,

dem zu beglückten Mann MIDORA's treue Liebe,

31:

"Was ist, so rief er aus, des Glückes Glanz, "nach dem so viel erhitzte Thoren laufen? "die Pracht des Trohns? des Ruhmes Lorbeerkranz?

"was der Triumph, um den sich Brüder raufen? "Ein schimmernd Nichts, o Weib, für dies Gefühl!

"Gold kann den Ruhm, nur Tugend Liebe kaufen; "sie ist ein Götterkind! sie ist kein Gaukelspiel! "es fühlt's mein wallend Herz, ich steh an ihrem Ziel,"

Er schweigt; da murmelt die kristallne Quelle

melodischer; die Wassertulpe taucht ihr glänzend Haupt in die beperlte Welle, ein kleiner Ring umkräust die Stelle; es ist so still, so kühl; aus feuchter Erde sangt die Blume Kraft, und von dem Ufer haucht ein Balsam her, als wollten dort Najaden, mit jungen Liebenden in einem Bache baden.

33.

Die Schwermuth führt, auf ihren Dornenpfad, uns unbemerkt zu lichten Freudenthälern; die Wollust lächelt oft bei stillen Todtenmählern,

und leitet den, der ihr sich traurig naht, für den Genus und Hofnung schon verschwunden, vom Trauerthal in ein Tarquinisch Bad; der Mensch und sein Verdienst lebt stüchtige Secunden,

folgt nur, und glaubt es nicht, dem Lächeln schneller Stunden.

L 4

So wird denn auch dies schwärmerische Paar vom süssen Dust der Blumen angezogen; der Himmel ist so blau, der stille Bach so klar, es murmeln hier so sanst die silberwallenden Wogen, —

beim Herkules! ein Stoiker sogar
wär taumelnd an MIDORA's Brust gestogen,
um wie vielmehr ein Mann, den Alles Schöne
rührt?

den wilde Phantasie in Rosengarten führt?

**35.** 

"Auf! schönes Weib, rief mit entzücktem Herzen

der Glückliche, auf! lass uns fröhlich seyn!
die Furcht darf nie der Liebe Himmel schwarzen,
die Zukunst mus uns nur vergnügte Bilder leihn!
Sey du Cytheren gleich! hier, wo kristallenrein
die Quelle rinnt, auf Blumen Sylphen scherzen,
hier wo kein wilder Faun verstellt als Amor
naht,

empfange dich und mich ein kühles Morgenbad."

Und wo die Welle sich wie Silber kräuselt, mit Halmen des beblümten Ufers spielt, wo durch das Schilf ein kühler Zephyr säuselt, auf dem Cupido ruht, der nach Mrdora schielt; da taucht sich in die schwachgewölbten Wogen das schöne Weib. Ha sieh! die Flut umkühlt den Busen kaum, so ist, wie vom gespannten Bogen

der Pfeil, Zamoni auch ihr an das Herz geflogen.

37.

O! wage nicht, Gesang, dies schöne Bild, die seltnen Liebenden zu mahlen; komm du herab aus rosigem Gefild, du Phantasie, die bald mit goldnen Strahlen die Sterblichen in Götterschleier hüllt, bald Tugend mit Verheifsungen zu zahlen der Zukunft Lohn im Glanz der Hofnung zeigt; komm! zeichne du dies Bild, — indes die Muse schweigt.

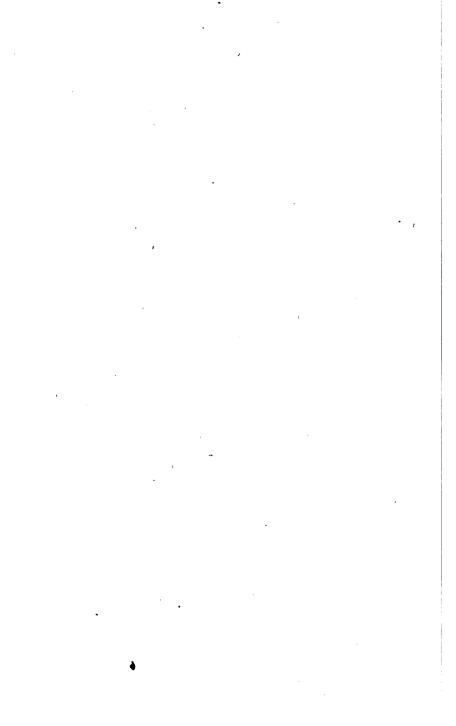

# ZAMORI

STERENTER GESANG

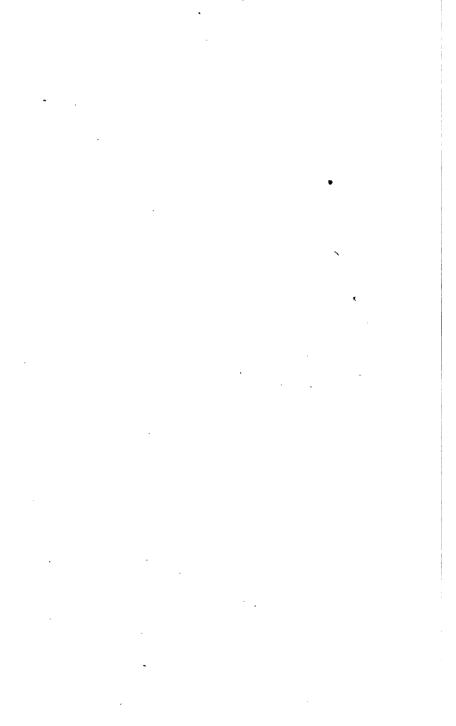

ı.

Wem das Geschick zu lieben untersagt dem ist es süss die Liebe zu belauschen; zu hören, wie die Sehnsucht zärtlich klagt, wie Herzen im Entbehren sich berauschen, das Eine schamhaft wünscht, was jenes zitternd wagt,

Vernunst und Leidenschaft mit ihren Rechten tauschen, die kluge Furcht das Gift der Hofnung trinkt,

und herzhaft schüchtern folgt, wohin die Liebe

winkt.

Doch wer es kann, der wird ein Weib sich wählen,

selbst fühlen, wie so süß es ist
wenn uns ein Rosenmundchen küßt,
wir nicht wie sonst die langen Stunden zählen,
in denen noch der Liebe Freuden fehlen;
wenn wir ein Glück, erworben sonst durch
List,

im Wohlgefühl geliebter Pflicht genießen, .und so voll Heiterkeit die Morgensonne grüßen.

3.

Beneide mich, o Jüngling, denn ich bin der Glückliche, den Hymen's Rosenkrone das Haupt umwallt, und der mit heiterm Sinn, in meinem Arm die Herzbeglückerin, frei wie ein Gott, von keinem Sklavenlohne gefesselt, stolz den König auf dem Trohne verlachen kann; beneide mich und sey, wenn du's vermagst, wie ich, so glücklich und so frei.

Ihr Dichter, die der Liebe Glück gesungen, indes ihr selbst dies Götterguth entbehrt; die ihr im Traum von Grazien umschlungen, im Wachen nur betrogne Sehnsucht nährt, und im Gedicht mit Lanze, Dolch und Schwerdt um den Besitz Cytheren's schon gerungen, indes die Wirklichkeit Megären euch gebahr; folgt meinem Beispiel nach: macht, was ihr singet, wahr.

5.

Ein Mahler, der des großen Friedrichs Siege

zu zeichnen wagt und nie ein Schlachtfeld sah, kann Künstler seyn, von Allem was geschah ein Bild entwerfen, das durch hohe Meisterzüge den Kenner, der, wie Er, nie Sieger war, entzückt:

doch wer im Kampfe stand, sieht eine schöne Lüge der Phantasie mit Kunstfleiss ausgedrückt: "schön! ruft er, doch der Mann hat nie die Schlacht erblickt!"

So fessellos in ihren weiten Reichen die Phantasie besiehlt, so kann sie nur mit schwerer Müh der Willkühr der Natur, aus eigner Krast in jedem Kleinen gleichen; und unvermerkt wird sie der Bahn entweichen, und schwärmerisch die stille Blumenstur als einen Zauberhain, als Edens Garten zeichnen, and so, um wahr zu seyn, Natur und Kunst verläugnen.

7.

Ich fühle dich Natur! beseelt von deinem Hauch,
sey Phantasie mein friedlicher Begleiter;
sie hülle nicht in ihren Zauberrauch
die Wahrheit ein; sie führ, bald schwermuthsvoll,
bald heiter,
mein zärtlich Paar des Lebens Pfade weiter,

mein zärtlich Paar des Lebens Pfade weiter, und zeige jetzt beim kühlen Rosenstrauch die Liebenden, wie sie dem Bad' enstiegen, vertraulich Mund an Mund, in finstern Schatten liegen.

Noch saugen sie den Duft der Rosen ein, und Jedes fühlt das Herz des Andern schlagen, und wagt es nicht ein leises Wort zu sagen, aus Furcht das stille Glück des Andern zu zerstreun:

als plötzlich aus dem dickbelaubten Hain,

die Lüfte einen Laut zu beider Ohren tragen,
der sie zu früh aus süßen Traumen weckt,
und aus der Liebe Schoos den frohen Gatten
schreckt.

9.

MIDORA! ruft mit lauten, vollen Tönen der Wiederhall; MIDORA! — Sie erbleicht; und wie im Felsengrund die Donnerschläge drönen,

wenn in der Nacht des Bergmanns Pochen schweigt, hallt in ZAMORI'S Ohr die ferne Stimme wieder:

und eine Furcht, die halbem Argwohn gleicht, durchschauert mit Entsetzen seine Glieder; er bebt zum erstenmal, sinkt bei MIDORA nieder.

aeı

"Ich werde dich verlieren, Weib! Man naht "gewiß dich mir zu rauben, wird dich finden, "dich mir entreissen! Folgt vielleicht schon unsern Pfad!

"O sagt ihr Himmlischen, warum betrat "ich diese Fluren? fand in diesen Gründen "ein längst gewünschtes Glück, wenn es so bald verschwinden,

"vergehen soll? O Weib, wenn ich dir theuer war, "wenn du mich liebst, so komm, entsliehe der Gefahr!"

11.

M. "Mit dir, wohin du willst! und wolltest du den Wogen

des Oceans dein Leben anvertraun,
ich folgte dir, Geliebter, ohne Graun!"—
Sie spricht's, und hat ihn vest an ihre Brust gezogen,

und über ihm wollüstig hingebogen, bemerkt sie kaum, beim seligen Beschaun der Trähnen, die in seinem Auge schwimmen, des Namens Wiederruf, die Näherung der Stim-

men.

Sie springen auf und fliehn dem jungen Hirsche gleich,

der in der Nacht bei einer stillen Quelle sich hingestreckt; umsäuselt vom Gesträuch belustigt ihn die kleine Silberwelle, er legt das müde Haupt, hier wo das Moos so weich

und duftend ist, schon auf die blumenreichste Stelle, als ihm das Mondenlicht den nahen Jäger zeigt, und er mit edlem Zorn schnell wie der Blitz entfleugt.

13.

Schon haben sie den ganzen Wald durchlaufen, bald hier bald dort sich im Gebüsch versteckt; doch überall vom nahen Ruf geschreckt, und von der Furcht getäuscht, die ganze Menschenhaufen

wo keine sind, so gut wie Don Quixott entdeckt,

sehn sie von Wilden schon zu Sklaven sich verkaufen,

ihr seltnes Glück wie einen Traum vergehn, als sie, süß überrascht, vor einer Grotte stehn:

M 2

Hier war nun wohl kein längeres Besinnen, sie lauschten zwar, doch da kein Blatt sich rührt, so schlüpfen sie, von Furcht und Angst geführt, geschwind hinein, den Räubern zu entrinnen. Die Grotte, die kein Schmuck aus Wieland's Welten ziert,

war nicht gemacht so süß in ihr zu minnen wie Dido beim Virgil; hier kann der rauhe Stein,

der Erde feuchter Grund kein Sitz der Liebe seyn.

15.

Sich vest umarmt, in einer dunkeln Ecke hineingepresst, steht zitternd unser Paar, und ist so still, dass man den Gang der Schnecke am Felsen hören kann, und keine Mücke war, die nicht ihr Flug den Liebenden entdecke. Noch immer hören sie das Zeichen der Gefahr,

das Einzige, was sie vernehmen können, oft nah, doch öfter fern MIDORA's Namen nennen.

Schon slieht der Tag, der hier nur Dämrung ist, die Sonne muss der düstern Wolke weichen, in der Endimion verhüllt Dianen küsst; schon rust der Frosch aus den beschilsten Teichen, und stört die Nachtigall, verborgen in Gesträuchen, die beim Gesang ihr langes Leid vergisst; und immer noch, von Lieb' und Furcht durchdrungen,

halt hier Zamoni vest das schöne Weib umschlungen.

17.

Die Grotte wird, so wie der Tag entslieht, ein Aufenthalt der Schlangen und der Eulen; ein schauerlich Gemisch, von pfeisen, zischen, heulen,

macht diese Schluft zu Pluto's Hofgebiet, in deren Finsterniss Johannes selbst Nichts sieht, der doch die Kunst besass die Wolken zu zertheilen,

und da, wo Keiner sah, die Heiligen zu sehn, wie sie im Krönungssaal vor Gottes Stuhle stehn.

Ob Amor gleich im Dunkeln gern die Rosen der jugendlichen Stirn in schöne Busen taucht, im Dunkeln gern, mit liebevollem Kosen sein Feuer auf geliebte Wangen haucht, und fremde Glut aus weichen Lippen saugt, so wollt' er sich doch dieser reitzelosen und kalten Gruft nicht nahn; MIDORA's Busen beut

von Furcht durchbebt sich nicht Zamoat's Zärtlichkeit.

19.

Auf einmal rauscht hart vor der Felsenthüre ein Menschentritt: M.,, ZAMORI! schütze mich! 66 und zitternd drängt MIDORA, vester sich an seine Brust. Z.,, Eh' ich mein Leben nicht verliere,

eh' soll man auch, geliebte Seele, dich mir nicht entreissen! Eh' man dich entführe, muß man mein Herz durchbohren; zittre nicht; für den ist stets der Sieg, für den die Liebe ficht." 20،

Indem er schweigt, durchdammert sanste Helle der Grotte Nacht, den sinstern Aborn beugt am Eingang eine Hand zurück und leise schleicht ein Mann herein, bedeckt mit einem Löwenselle, der, wie er war, dem Sohn Alkmenen's gleicht.

Er nammt nicht weit von Beiden seine Stelle;

Midora scheint entseelt, Zamori athmet kaum,

und dem Gesürchteten lacht auch kein süßer

21.

Er hört, wie sie, ein menschlich Athmen be-

und weiss, wie sie, nicht welche Zaubergruft ihn hier umschließt, wo statt gesunder Luft ihn Schlangenhanch und Moderdünst! umschweben; hier, wo es scheint, als sey die große Kluft der Unterwelt, die von dem Tod das Leben, vom Geistigen das Körperliche trennt, wo man kein Sonnenlicht nur grause Schatten kennt.

Er fürchtet zwar das stille Heer der Geister so wenig als des Raubers kühne Hand, doch in der Nacht, auf einem fremden Land wird leicht die Fantasie des Herzens stolzer Meister; sie giebt dem nachten Stein ein rauschendes Gewand, macht einen Hund zum Bär, nach Menschenblute lüstern;

hört statt der Maus im Fels dem kecken Kobold knistern,

und statt des West's im Laub Verstorbner Seelen flüstern.

23.

In dieser gleichen Angst ward allen Drei'n die Nacht

so lang, wie dem von Schmerz gequälten Kranken, der ohne Freund und Tröstung sie durchwacht; und als die Schatten nun in ihre Gräber sanken, die Blüten nun den Strahl der Morgenröthe tranken.

und frisch bethaut in jugendlicher Pracht die Rose duftete, befiel ein neues Schrecken die Liebenden, als sie den Fremdling jezt entdecken.

Schwarz wie die Nacht, die kaum entsichen war,

steht er, den Blick voll Wuth, die mörderlichste Keule

in seiner Hand; ein Köcher langer Pfeile hangt um den Leib; mit Kampf und mit Gefahr scheint seine Faust vertraut, und jeder seiner Theile, die Brust, der Arm, der Fus, das krause Haar und die verwegne Stirn scheint sichtbar anzudeuten, ihm sey es Kleinigkeit mit Zehnen sich zu streiten.

25.

"Midona! rust der Held, und stürzt zu ihren Füssen;

"Achmeed, duhier?" sagtsie, und sieht gerührt, zu ihm geneigt des Freundes Trähnen sließen. A. "Du siehst ich bin's, und Eickton dir gebührt der Freude Dank! Von deiner Hand geführt kann ich MIDORA jetzt in meine Arme schlie-

Schon springt er auf, da bebt sie sanft zurück;

M. "Achmeed, erkenne hier mein segnendes Geschick!"

M 5

Der Heide stutzt, und rasch entfahrt die Frage:
"Bist du ein Christ?" "Die Wahrheit ist mein Gott,
ZAMORI so, was sie für Farben trage? —
mir gleich; ich ehre sie im wilden Hottentot
so innig wie im Christ; ich dulde jede Sage,
ich dulde jeden Wahn und hasse jeden Spott."
Der Heide tritt zurück, milst ihn mit langen
Blicken,

und scheint Bewunderung verstummend auszudrücken.

27.

"Kein Christ?"so spricht er endlich; sey mein Freund!

Du trägst das Kleid, das jene Mähner trugen, die ohne Kampf den Vater mir erschlugen, an dessen Grab zwei Waisen lang geweint! Da schwor ich zwar, als ich die vaterlichen

verlassen musste, dich und jeden Christ zu mor-

du warst ein Christ und bist ein Mensch geworden, komm an mein Herz und sey mein Freund!

"Ich gebe dir, was ich im Leben habe, die letzte Hofnung; dich, MIDORA, dich! nach der ich Meer und Fels und Wald und Thal durchstrich.

an deren Bild ich noch im düstern Grabe
im Wolkenreich, wo Eickton wohnt, mich labe!
Nur sey mein Freund! Lass mich
im fernsten Wald, lass mich dir Blumen streuen,
wenn du dort wandeln willst, mich deines Glücks
zu freuen."

29.

ZAMORI stürzt ihn um den Hals, und weint vor stilser Lust ein solches Hers zu finden. Z. "O! edler Mann! o großer edler Freund! wie seh ich meinen Werth vor dir verschwinden,

was bin ich gegen dich? Wie göttlich schön vereint,

wie majestätisch groß und sunft verbinden in deiner Seele sich, die Güte mit der Kraft, die Demuth mit dem Stolz, Moral mit Leidenschaft!

"Gesegnet sey, gesegnet sey die Stunde, in der du kamst, in der ich dich gesehn! die Freundschaft soll auf deine Seelenwunde dir Balsam streun, aus ihrem Honigmunde soll Tröstung dir entgegen wehn, und wenn du schläfst, soll sie bei deinem Lager stehn!"

Er spricht's, und scheint mit glühendem Entzücken beinah den schwarzen Mann umarmend zu erdrücken.

31.

"Achmeed! ruft jetzt Manon, zürnst du noch dass ich den Mann geliebt? Ol komm, komm lass dich küssen,

ZAMORI, komm! dass du das stisse Joch der Ehe fühlst, dass du das lieben müssen zum weichen Bett der Wollust hingerissen, dass du es fühlst; dass ich den Göttern doch beweise, dass ich nicht des Himmels mehr bedürse,

wenn ich von deinem Mund der Wollust Balsam schlürfe!" .3⊈.

O Muse schweig, die Worte taugen nicht zu mahlen, was so schöne Seelen fühlen; du kannst entzückt bei stillem Mondenlicht in Grotten wohl mit jungen Faunen spielen, und hier ein sanft erröthendes Gesicht mit Sylphen und erkauften Lüften kühlen, doch wörtlich sagen, was die innre Seele spricht,

wagt auf der ganzen Welt die klügste Muse nicht.

33.

Bescheidenheit muß auch die Götter zieren, der Weiseste wird ohne sie ein Thor; mit ihr geschmückt kann nur die Schönheit rühren,

ihr Veilchenkranz umwalkt das holde Schwesterchor;

die Tugend selbst, die ihren Schmuck verlor,
ist keine Tugend mehr, und wird den Ruhm verlieren.

der ihr Belohnung war; drum Muse ringe nie nach Palmen, die Apoll sich und nicht dir verlieh.

Nur er, der Göttliche, kann die Natur entfalten

und das Gefühl in seiner Wiege sehn,
mit weisem Forscherblick und ohne zu erkalten,
die Ursach in den Wirkungen erspähn,
das Schwindende im gleichem Licht erhalten,
und die Natur im Schweigen noch verstehn;
er kann allein, mit zauberischen Strahlen,
anschaulich und doch schön die stumme Wollust mahlen.

35.

Vielleicht wird einst, o segenreicher Lohn, der Sterbliche auch diese Kunst erringen; vielleicht dereinst am lichten Sternenthron den wunderbaren Bau der Menschenseele singen, in die Verborgenheit der Geisterschöpfung dringen,

und, wie der Künstler jetzt ein Bild aus weichem Ton,

mit eigner Hand auf blühenden Gefilden, sich eine kleine Welt uns gleicher Menschen bilden.

Bis dahin sey nur ganz der Sterblichkeit, der Körperwelt, die unsre Sinne kennen, o Muse, dein Gesang geweiht, zufrieden, wenn dich in der fernen Zeit die Enkel noch mit stillem Danke nennen, und Weise dir dann noch dein Dasein gönnen! —

Jetzt folge mir! Dich rust zu neuem Glück, zu neuer Seligkeit ZAMORI's Kuss zurück.

37.

Er sitzt bereits in seiner kleinen Hütte am klaren Bach im friedevollem Thal, und freundlich hold, nach alter Väter Sitte, bereitet schon das frische Morgenmahl MIDORA'S Sorgsamkeit, und jede Qual und jeden Gram, vergisst in ihrer Mitte der angekommne Freund; durch ihre Freuden reich,

ist sein Vergnügen jetzt dem Selbstgenusse gleich.

Dies Wohlgefühl an eines Andern Freuden, ist edlen Seelen nur von der Natur vergönnt; sie werden nicht ein fremdes Glück beneiden; indess der Bösewicht von Hass und Missgunst brennt,

kein andres Heil als seine Habsucht kennt, und heiter ist, sieht er den Bruder leiden, erfreut der Edle sich dem Armen wohl zu thun, und bei dem Glücklichen theilnehmend auszuruhn.

39.

So war Achmeed, und seine Freundschaft krönte

das unbelauschte Glück gewählter Einsamkeit, dem sorgenlos sich hier die Liebe weiht; sein sanster Geist, sein weises Wort verschönte der Liebe Kuss, beslügelte die Zeit, und wenn der Lerche Lied im grünen Thal ertönte,

durchstrich Zamori schon mit seinem Freund die Flur,

und freute sich mit ihm der reizenden Natur.

m., Sieh, sprach er einst, wie hinter jenem Hügel die Sonne sich so majestatisch hebt, wie glänzend schön auf rosenfarbnem Flügel die Seele der Natur, den Ocean zum Spiegel, in hoher Klarheit aufwarts schweht; sieh diese Pracht und jede Nerve bebt : yor Wonne schon, und nun — denk! an Minona's Herzen,

dies. Schauspiel sehn? mit ihr den Morgen zu verscherzen?...

## 4ì.

..., Ach! immer seh ich moch ihr reizend Bild, so wie ich es an dem Gebüsch entdeckte wo neben ihr die Rose sich versteckte; .... noch seh ich ihren Blick, so schamhaft und so mild,

so glieblich und souschön, dass er, trotz jedem, Schild

der Weisheit, doch die susse Sehnsucht weckte die Liebe, die noch jetzt mein ganzes Herz erfüllt, und deren Feuer nicht Genus noch Alter stillt.

"Was ich empfand, kann keine Sprache schildern, als ich zum erstenmal die Göttliche geküfst; die rauhe Morgenluft schien plötzlich sich zu mildern.

mit sanfterm Reiz, mit freuderrunknen Bildern das Thal geschmückt; der Hain — "O! Freund es ist genug gemahlt, fiel ihm Achmeed ins Wort, vergist

dein suß berauschter Geist, dass ich wie du empfinde 2 dass ich ausstrenger Pflicht für ihren Reiz verblinde?

"Acht Freund, moch eh für dich ihr Busen
"Acht Freund, moch eh für dich ihr Busen
eh ihr Gelock um deinen Nackan wallte,
sah ich sie schon; eh du sie liebtest, trug
ich ihr schon Blumen zu, wenn kaum der kalte,
beeisste Nordwind schwiege acht da schon frug
ich jedes Thal, daß laut es wiederhallte,
Midona liebst du mich? dech immer rief im
Hain
der Nachtigall Gesang, ein schwermuthsvolles

der Nachtigall Gesang, ein schwermuthsvolles Nein!

#### 44

"O sie ist werth von dir geliebt zu werden, so manche Trähne hat sie mir gezollt; sie ist das edelste, das beste Weib auf Erden, so liebevoll, so gütig, sanft und hold; ach! war' ich Herr von tausend, fetten Heerden, ihr schenkt ich sie, und hätt' ich alles Gold was Christen hergelockt, ihr würd' ich Alles geben,

ich opferte für sie, mit Wonne noch mein Leben! 4 --

# 45.

"Ja sie ist werth, rief taumelnd und entzückt Zamoni aus, dass sich zu ihren Füssen der Himmel neig' und Engel sie begrüßen! Wo ist ein Weib mit ihren Reiz geschmückt? wo ist ein Mann, wie ich, durch Liebe so beglückt?

wer kann, wie ich, des Lebens so genießen?
Wem Liebe Rosen bringt, die Freundschaft Kranze
flicht,

der ist den Göttern gleich und braucht den Himmel nicht!"

N 2

"Er braucht ihn wohl!" ruft achalkhaft aus Ge-

ein sankter Ton, und an ZAMORI's Brust
fliegt das geliebte Weib, berauscht von hoher Lust;
und beide fühlen nun, wie in die zanberischen
Gefühle der Natari, die ein, Moment erzeugt
und auch verschlingt, sich Flammen Gottes mischen,

das Sterbliche in ihren Külsen schweigt, und wahre Liebe noch in jene Fernen reicht.

## 47.

Achmend indels, im Auge Wonneträhnen, schleicht unbemerkt zur nahen Hutte hin; ihn lehrte die Natur den dunkeln Sinn der innern Schaam verstehn, der Liebe Feier-

aus stiller Ehrerbietung fliehn,
nicht aus der Furcht vor Langeweil zu gähnen;
erhabnen Herzen stralt in wahrer Liebe Glück,
die Weisheit der Natur, des Schöpfers Bild zu-

Ernst safs Achmeed schon in des Hättohens

Kühle,

und immer kooste noch im Hain das liebe Paar; sie dachten nicht beim sußen Minnespiele an ihren Freund, der jetzt voll tranernder Gefühle, unglücklich durch Vergleiche war; Vergleiche, die kein schlechter Neid gebahr, die jeder Edle macht, der sich nicht selbst verachtet, für den kein Busen schlägt und der nach Liebe schmachtet.

49.

Dann übersieht der Geist die Zauberbahn auf der der Mensch bald vor, bald rückwärts gleitet;

dann scheint ihm oft der Glaub' an Gott ein Wahn, und Zufall, was der Menschen Schicksal leitet; dann trift er blutend hier im Staub die Tugend an das Laster dort das eine Kron' erbeutet; den Narren dort mit Ruhm, den Weisen hier mit Spott;

er sieht's und ruft bestürzt: "Weh mir, es ist kein Gott!"

N 3

Dock kaum erscheint, wie hier, im sanften Glanze

der Unschuld und Natur, zufrieden mit der Welt und mit sich selbst, ein Weib, die schon gefallt eh sie gefallen will, wo mit dem Mirtenkranze der Zärtlichkeit geschmückt, im wilden Lockentanze

die Wollust sich zur Schaam gesellt; o so verwandeln sich in Rosen die Cypressen, manglaubtan einen Gott, die Zweifel sind vergessen.

51.

Auch so Achmeed; er sieht MIDORA kaum mit ihrem Gatten in die Hütte kommen, so hat er nur für sie in seiner Seele Raum, denkt nicht mehr an sich selbst; schnell wie im

Traum

ist er vom Tartarus nach Eden hingeschwommen, des Missmuths schwerer Stein ihm von der Brust genommen,

und er durch einen Blick MIDORA's überzeugt, dem Tugendhaften sey, glückselig werden, leicht. . 52.

"Schon hier? fragt sie mit lächelndem Gesichte, reizt dich nicht mehr der Sonne Morgenpracht? sieh uns dafür; ein Schoos voll goldner Früchte, ein Auge, Freund, aus dem die Freude lacht! Soy unser Gast; ein gut Gewissen macht das Auge froh, und würzt die magersten Gerichte!

Die Sorge plagt nur Thoren; weise seyn, heifst stets mit Mässigkeit sich seines Lebens freun."

53.

Und nun beginnt bei duftenden Melonen
ein Morgenmahl, wie es kein Königsmund
gekostet hat, und auf dem Erdenrund
auch keiner kosten wird, so lange noch auf Thronen
die Erben nur und nicht die Weisen wohnen;
hier waren Leib und Herz und Geist gesund,
die Freude sprach hier frei aus allen Blicken,
und keiner mußte hier dem Andern Lorbeere
pflücken.

Achmeed erzählt, wie er auf leichtem Boot von Ost zu West Midora nachgegangen, und wie geführt vom glühensten Verlangen und stets getauscht, er endlich ihren Tod gewiß geglaubt; Sie mahlt, ein sanstes Roth der jungfränlichen Schaam bepurpert ihre Wangen,

dagegen ihr Gefühl, als sie Zamori fand, mit dem, noch ungesehn, sie schon ein Traum verband.

55

Und er der Glückliche? Ein seelenvolles Schweigen,

d as mehr Geühl als Silbenpracht verrath,
beseligt ihn; f lichthelle Bilder steigen
in seiner Seele auf, die Zukunft weht
ihm ihre Blumen zu, und lächelnd steht
ein kleines Chor, der Liebe schönste Zeugen,
von sanften Kindern da. Z.,,O! tausch' mich nicht,
MIDORA, mache wahr, was dieses Bild verspricht!"

So flicht der Tag mit Hoffen und Genielsen abwechselnd und stets schön dahin; und wenn aus Zärtlichkeit, aus Eigensinn auch ja einmal verborgne Trähmen fliefsen, so ist ihr reizender Gewinn früh oder spät das Lächeln zu versüßen, das Freund Achmeed entlockt; ein liebevoller

der i jeden «kleinen» Gram durch» Scherze heilen kann.

.5%

Dies kann die Freundschaft mur; sie trocknet
nur die Trähnen
die schwarmerish gekrankte Liebe weint,
sie theilt vertraut der Hofnung wildes Sehden,
wenn die Geliebte nicht erscheint;
und wenn sie kömmt, so sind die Göttersoenen
der Liebe dreifach süß, erwartet uns ein Freund
nach diesem Rausoh, mit der Erinarung Wonnen

der Liebe dreikach süls, erwartet uns ein Freund nach diesem Rausch, mit der Erimfrung Wonnen die Freuden zu erneum, die uns zu schnell entronnen.

TOHIL

N 5

.58.

Dann mahlt erwacht die stolze Phantasie das Wirkliche mit lichten Himmelsfarben und fühlt das Mögliche; ihr göttliches Genie geübt in jeder Kunst, nur nicht in der zu darben, vervielfacht die Natur, bevölkert sie, beflügelt sich und steigt, schnell wie verfolgte Scharben,

in ferne Sphären auf, um mit dem Raub der Lust, im süßen Traum zu ruhn an trouer Freundes - Brust.

# 59.

O! der Moment giebt mehr durch Traumeroien als Amor je mit seinem schönsten Kuss; hier athmet, strömt, haucht Alles nur Genuss, der Fels, der Wald, die Flur scheint sich mit uns zu freuen,

gefallend ruht der Wonne Genius auf die Natur; so weit sich nur die Wolken bläuen

scheint denn für uns zu Wonne-Trunkenheit, von jedem Mangel fern die ganze Welt bereit.

Ja Heil! dem Mann der einen Freund gefunden, der Liebe Heil, die treue Freundschaft kennt! für sie vergolden sich des Lebens trübe Stunden, das lange Jahr wird flüchtiger Moment; ihr Haupt ist dann mit Rosenschmuck umwunden, der nie verwelkt, den keine Sonne brennt; des Frühlings ewger Reitz umduftet ihre Hütte, und selbst der Tod erscheint geschmückt in ihrer Mitte.

ï . . • . . • 

# ZAMORI

ACHTER GESANG.

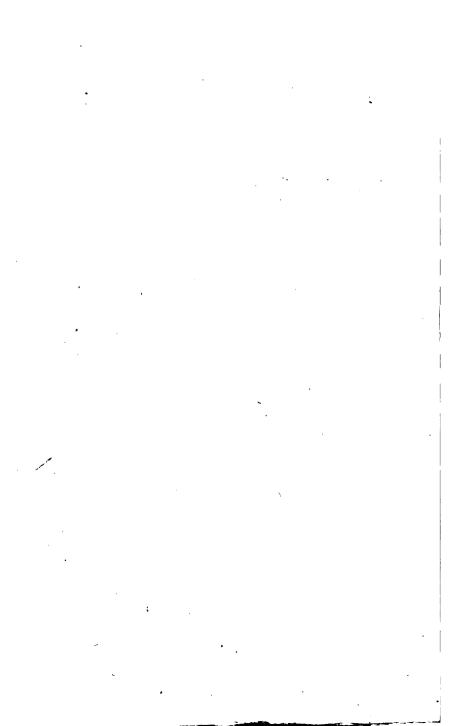

Im fernsten Hain, wo still und unbelauscht die Freiheit lebt, die Stolz und Neid verachten, wo statt des Schwerdtgeklirrs in ungerechten Schlachten,

der Zephyr weht, die kuhle Quelle rauscht; wo Gold und Titelsucht noch keine Sclaven machten,

der Mensch sein schönstes Recht mit keiner Würde tauscht.

wo Hymen's Freuden nur die sanftre Tagend lolinen; in diesem Götterhain will die Verzweiflung wohnen?

Und ach! sie ist's, die in das dunkle Thal
zum Wasserfall Zamon: hingerissen;
hier liegt er, bleich, entstellt, von innrer Qual
gepeinigt, ohne Trost, und zuckt von Schlangenbissen

der Eifersucht verwundet, schon den Stahl
des Todes, bebt und fühlt das trennen müssen
in seiner Seele glühn, und kennt nicht das Gefild
auf dem er ruht, und nicht im Bache mehr sein
Bild.

## 3.

Z., Was ist aus mit geworden? meine Wonnen, und meine Freuden, ach! wo sind sie hin? In eines Angenblicks Unendlichkeit zerronnen, auf ewig mir entflohn! O Schmeichlerin, du die mich schlau mit Zauherei umsponnen, gieb mir mein freies Herz und meinen frohen Sinn,

gieb mich mir selbst zurück und las mich

in eine ode Welt mit meinem Kummer ziehen!

Contract of the state of the st

4:

"Wahnsinniger I was sprichst du? Fern von ihr vermögtest du dein Leben zu vollenden? Du kannst nicht was du willst! Und böte mir, den Reichthum der Natur wollüstig zu verschwenden, die Gottheit Welten an, ich opferte sie dir

MIDONA, wend ich auch aus deinen Händen zum Lohne Gift erhielt! Der Tod ist dem ein Freund,

der bei der Liebe Grab um seine Hofnung weint.

5.

"Und hat sie mich mit Liebe nicht empfangen? ist diese Wuth nicht Spiel der Phantasie? Wann glühte je die Furcht auf ihren Wangen? wann fand ich nicht in schöner Harmonie, die Tugend und ihr Herz? Wann sah ich ein Verlangen

in ihrer Brust erwachen, welches sie nicht mir entdeckt? — Ach Herz, du willst dich selbst betrügen,

nichts kann ein Weib so leicht, als jede Tugend lügen.

6

"Sah ich sie nicht, vertraulich Hand in Hand mit ihrem Freund in stillen Lauben sitzen? Sie weinte, doch sein witzelnder Verstand, gemacht die Phantasie der Weiber zu erhitzen, nur wenig stets mit vielem Prunk zu nützen, versprach ihr Trost; "und sollt" ich in ein fremdes Land.

um dich zu retten, flicha!" Acht dieses konnt ich hören,

und seinen Tod nicht gleich., vor ihren Augen, schwören?

7.

"Wie glücklich war ich nicht, eh sich Achmeed in diesem Thal der Unschuld eingeschlichen? Ach! nun ist mir mit ihm auch jedes: Glück ent-

wichen!

die Flur ist mir verhalst, auf der er geht, vergiftet ist die Luft, die mich umweht; das Veilchen duftet nicht, die Rosen sind verblichen;

MIDORA nur bleibt schön! — MIDORA nur? und liebt mich nicht? Ha! Fluch dir, schreckliche Natur!"

Jetzt unterliegt Zamont diesem Streit
allmächtiger Gefühle! Keine Trähnen
erleichtern seinen Schmerz; ein ungestümes Sehnen
nach Freundes Kufs und Freundes Biederkeit
durchschauert ihn, doch wo er hinblickt, gähnen
ihm Hölen an, wo die Vergangenheit
ihm ihre Bilder zeigt, Erinnrung ferne Freuden,

die mit dem Rosenschmuck der Phantasie sich kleiden.

9.

Entzückend ist; am väterlichen Heerd,
dem Wanderer der Blick in ferne Stunden,
in denen er, mit Angst und Noth beschwert,
durch Felsea und durch Dornen sich gewunden,
in Wüsten ohne Freund die rechte Bahn gefunden;

doch traurig ist's, durch falschen Rath bethört, im düstern Thal verirrt, dem Tod entgegen gehen,

und nun im Geist das Bild beglückter Heimath sehen.

0 2

Mit Palmen krönt Erinnerung das Haupt dem Glücklichen, der an des Freundes Herzen, vertraulich, bei socratisch weisen Scherzen, der schnellen Zeit vergnügte Stunden raubt! Dem aber, der bei tausendfachen Schmerzen, nicht mehr an Trost, nicht mehr an Hoffnung glaubt, dem reicht sie einen Dolch und einen Kranz von Dornen,

hohnlächelnd ihn zur Wuth, zum Selbstmord ihn zu spornen.

11.

So zeigt sie sich im rosigen Gewand
ZAMORI'S Blick, und reisst aus seiner Seele
den letzten Trost, den er in seiner. Tugend fand.
Und wie der Hirt, im alten Griechenland,
erstarrt, wenn ihm, in der bewohnten Höle,
ein Löwenpaar mit aufgerisner Kehle
entgegen kömmt; so starrt ZAMORI sich
im Bild des Jünglings an, das nicht dem Manne
glich.

1Ω.

Jetzt schienen ihm die väterlichen Thäler so blühend, dort der Mirtenhain so kühl; er sah der Eltern Haus, sein frohes Knabenspiel, und er vergaß die grausen Todtenmähler, der Gläubigen Triumph; ja, sein Gefühl war so verstimmt, daß er den Menschenquäler im Pfaffen übersah, und diesen glücklich pries, weil er die Menschheit und die Menschheit ihn verstieß.

33.

Er zittert vor dem schrecklichen Gedanken, und sieht im Geist MIDORA's schönes Bild; sieht ihren Blick, aus dem auf blumigen Gefild die Liebesgötter Wollust tranken, und ist berauscht, um gleich dem schwachen Kranken.

dem Opium die langen Schmerzen stillt, ermatteter aufs Lager hinzusinken, und statt der Labung, nur gewifsren Tod zu trinken.

Gewaltiger rauscht jetzt der Wasserfall, er sieht in ihm ein Bild der Lebensfreuden. Jetzt fliesst der Bach, den Blumen noch bekleiden, sanst murmelnd hin, weckt hier die Nachtigall, durchwässert dort die abgelebten Haiden; doch plotzlich stürzt er nun, es klagt's der Wiederhall,

zu Staub verstreut und um sein Selbst betrogen, von gäher Felsenwand in ungestüme Wogen.

15.

Indess Zamon: so mit düstern Bildern kriegt,

läst sich, ihm fern, in sauselnden Gesträuchen,
MIDORA sehn. Ihr großes Auge fliegt
von Busch zu Busch den Liebling zu erreichen,
den sie vermist; und als sie ihn erblickt,
da bebt ihr Knie, und ihre Kräfte weichen,
da fühlt sie tief den Kummer, der ihn drückt,
und wirft die Rose weg, die ihren Busen
schmückt.

M. "Was sollet du mir, wenn seine Trahnen fließen,

und er mich slieht? Die Rose lächelt nur beglückten Liebenden, so will es die Natur, nicht mir! nicht mir! O! könnt' ich doch zu seinen Füßen

mich werfen, hier der Liebe theuern Schwur ihm wiederholen, und in seine Brust die sülsen Gefühle hauchen, die er sonst so rein empfand, die Liebe wecken, die mich ihm so treu verband!

17.

"Jetzt aber flicht er mich! — Und welch Verbrechen

beging ich denn? O sage mir es Luft, du kömmst von ihm, du wehtest bei den Bächen,

wo er gewandelt hat, entdecke mir's, o Duft des Mirtenhains! dass ihm die Götter zachen wenn ich ihn himterging, dass eine Kluft der Hölle mir sich öfne, mich verschlinge, wenn ich durch meinen Tod ihm Ruhe wiedezbringe!"

0 4

MIDORA'S Selbstgesprach erreicht Zamori's Ohr,

erschrocken fährt er auf und will entfliehen, sieht erst sich um, und bleibt, ein weiser Thor, bezaubert stehn. Ach! er entdeckt, wie Rosen blühen,

so lieblich schön sein Weib; ihr hat das Chor der Grazien den stillen Reiz geliehen, der Seelen rührt, das kühuste Herz entzückt, und auf bescheidner Flucht des Sieges Lorbeer pflückt.

19.

Ihr schönes Auge schwimmt in liebevollen Zähren,

von Schmerz gefesselt naht sie sich ZAMORI nicht.

aus dessen Blick die frohe Hofnung spricht, nicht länger mehr der Freuden zu entbehren, die Lieb' und Häuslichkeit, dem, der sie schätzt, gewähren.

Erwartungsvoll, mit glühendem Gesicht, steht er, und ist zu stolz die erste Hand zu reichen, zwei schöne Herzen mit der Tugend zu vergleichen.

Doch was ist Stolz, wenn lächelnd Liebe winkt? ein Sclave, der für Sold um Kronen streitet, die er nicht trägt, wenn er sie auch erbeutet: der, wenn sein Fürst geraubten Nektar trinkt, beim trocknen Bach ermattet niedersinkt, und hier zum erstenmal, das Wort der Freiheit deutet.

Der Stolz erwirbt der Liebe den Genuss, und darbt, ein Sclave dann, bei ihrem Freudekuss.

21.

ZAMORI, auch in deiner Brust ersterben des Stolzes letzte Kraft, des Argwohns letzte Glut!

Die Liebe macht vergangnen Kummer gut; um ihre Rosen muß der sanste Jüngling werben, sie nähret Liebende mit ihrem Götterblut; Geweihte ihres Hains, entreißt sie dem Verderben, schwebt über jedem Paar, das treu sich liebt, und drückt die Wolke weg, die ihren Himmel trübt.

Nein! länger konnte Sie das Höllenungeheuer, die Eifersucht ZAMORI's stilles Glück nicht länger stören sehn! Z. "Ach! dieser Blick, "und dieser noch, MIDORA, und das Feuer "der Zärtlichkeit, das durch den Trähnenschleier

"des Auges glüht, o Weib, du Meisterstück "der Schöpfung, nur ein Lächeln deiner Lippe, "du rührtest selbst den Tod, er bräche seine Hippe."

23.

ZAMORI spricht's, ergreift die weiche Hand der Himmelischen, und liegt zu ihren Füßen, den schmerzenden Verdacht mit Trähnen abzubüßen.

Er athmet kaum, vor seinen Augen schwand die ganze Welt; er sah nur sie, empfand, das reinste Glück was Sterbliche genielsen, in voller Kraft der Tugend hohen Werth, empfand den edlen Stolz, den ihr Bewulstseyn nährt.

Denn kaum umfast MIDONA ihren Gatten, kühlt ihre Sehnsucht kaum auf seinem glühen Mund,

so lächelt sie, schön wie zu Amathunt Cythere lächelt, hebt mit zärtlichem Ermatten den Theuren auf, hüllt die Vergangenheit mit einem Blick in zauberische Schatten, und zeigt, indem sie ihm die Hand zum Bündniss beut.

die Tugend sey zum Sieg wie zum Verzeihn bereit.

#### 25.

M., Komm an mein Herz, um Alles zu vergessen,
,, Zamori komm, ich bin dein treues Weib!
,, Ich weiss, die Liebe sucht bei schauernden Cypressen,

"gleich gerne wie bei Rosen Zeitvertreib. "Ach! Edelster, wenn ich dich küsse, meinen Leib "dein Arm umschlingt, dam kann ich mich mit Göttern messen,

"dann ist, wie ich, kein Mensch, kein Fürst, kein Gom so reich,

"nur du bist meinem Glück an Werth und Liebe gleich!"

Z. "O bestes Weib, wie hab' ich dich beleidigt!

doch gieb nicht mir, gieb nur der Liebe Schuld; sie hat die Eifersucht in ihrem Dienst beeidigt."
M.,,Schweig Lieber, schweig! die süsse Ungeduld an deiner Brust zu ruhn, hat dieh ja schon vertheidigt,

und wär's auch nicht, so dank es meiner Huld daß ich dich nicht gestraft, und sündige nicht wieder, denn immer lieben nicht die Richter ihre Brüder."

27.

Du lachelst, Muse, dass ich deine Gunst beim zärtlichen Gespräch von Liebenden verschwende?

O lächle nicht! Wo rührt wohl deine Kunst die guten Herzen mehr, als da wo Amor's Blende die Dichter, in den zauberischen Dunst der Täuschung führt? Wenn seine Rosenhände auch gleich verwunden, wenn uns auch sein Licht betrügt,

doch ist der neidenswerth, der ihm im Schoofse liegt.

### .28.

ZAMORI ruht im Schoos geliebter Reitze, und küsst den Pfeil, der ihm das Herz durchstach; wiegt jeden Augenblick mit unbescheidnem Geitze,

zählt Stunden nicht; läuft einem Argwohn nach, verachtet sich, und haßt sein schönes Leben, um weiser bald, mit selbst erworbner Schmach belastet, sich der Reue hinzugeben, und das zerrisne Garn mit neuer Müh' zu weben.

## 29.

Ein edles Herz kann diese Rene nur,
und diese Art der Eifersucht empfinden;
der rauhe Stolz, der glänzend überwinden,
nicht lieben will und kann, verläugnet die Natur,
prüft jeden Blick, folgt jedes Zweifels Spur,
und will auf Qual Beweifs der Liebe gründen.
Ach! dann verwelkt Cytheren's Rosenkranz,
ein schwarzer Schleier deckt dann Amor's Lokkenglanz.

Doch ist's ein Thor, der den bekrauzten Becher der Liebe nie an seine Lippen nimmt, der Eifersucht verlacht; in Amor's goldnem Köcher benetzt sie jeden Pfeil, sein Nachen schwimmt durch ihren Lauf geführt, und ihre Flamme glimmt in jeder edlen Brust; der schwelgende Verbrecher verhöhnt sie aur, ihm scheint, den keine Tugend rührt,

ein Narr, der lieber Gold als einen Blick verliert.

31.

Die Liebe, die nicht fürchten kann noch hoffen, ist einer Blume gleich, die spät im Herbste blüht; noch duftet sie, doch bald vom Frost der Nacht getroffen,

ist sie verwelkt, dahin! und trauernd sieht der Gärtner ihren Staub. So wie die Blume, so stirbt die Liebe, wenn die schöne Sorge flieht,

geliebt zu seyn; dann opfern wir dem Ruhme ihr Glück, und stehn verarmt in seinem Heiligthume.

Zwar peinigend für Herz und Sinnen ist die Eisersucht, und wer von ihr ergriffen, der Tugend heilige Gewalt vergisst, der hat sich selbst des Todes Dolch geschliffen; doch wer im Zweisel noch der Hosnung Busen küsst,

der wird, wie einst Ulyle, Charibdis auch umschiffen,

dem wird die Eisersucht in Amor's düstern Hain, ein liebevoller Freund, ein treuer Wachter seyn.

#### 33.

O wer empfand, Versöhnung, dein Entzücken, und liebte heißer nicht den ausgesöhnten Freund? Was kann die Menschheit mehr, die Tugend mehr beglücken,

als ein Versöhnungsfest, wo Freude Trähnen
weint?

Dann lächelt die Natur, der Himmel scheint mit neuen Reitzen dann sich zauberisch zu schmücken,

die Sterblichkeit verbirgt ihr weinendes Gesicht, und in die Gräber stralt der Hofnung heilges Licht.

So reitzend steht jetzt an ZAMORI's Seite die Schöpfung da; ein neues Leben wallt für ihn durch die Natur; das Echo hallt von Liedern, die beim liebetrunknen Streite das Chor der Vögel singt, und aus der Ferne schallt

des Oceans Gerausch; die Rose duftet heute balsamischer, und tausendfarbger blühn die Blumen in dem Hain und in des Thales Grün.

35.

Z. "MIDORA, lass uns hier im Thale niedersitzen; mein Herz ist zu gepresst, die Welt zu schön und ich zu glücklich. Weib! Sieht dort die Felsen-Spitzen!

auf ihnen scheint des Himmels Bau zu stehn,
das Wolkenreich auf ihnen sich zu stützen,
und doch ist's Tänschung; doch wird dies Gebirg
vergehn,

verschüttet seyn, wenn noch die Sterne glimmen, noch in des Aethers Blau' die goldnen Wolken schwimmen.

"O! Theuerste, — wie unser Auge leicht sich täuschen lässt, wird auch das Herz betrogen; wo ist der Mann, dem nie die Tugend Wahn gedäucht?

dem nie die Leidenschaft der Wahrheit Licht entzogen?

Wie Blumendust ist Irrthum eingesogen, und wer der Liebe erst zum Kuss die Lippe reicht, der sieht die Welt in einem fremden Lichte, der hasst den Edlen hier, folgt dort dem Bösewichte.

37.

"So ward auch ich getäuscht; zugroße Liebe war mein Irrthum; o vergieb! ich kann ihn nicht bereuen!

Mich würde inniger noch jetzt dein Kuss erfreuen, wenn dieses Lüstchens Hauch dein seidnes Haar, dein schönes Haupt mit Blüten zu bestreuen, nicht wagen dürste, wenn die Flur, die dich gebahr,

dich nicht zuerst gesehn! Noch jetzt würd' ich mein Leben

für diesen lieben Blick, für dieses Lächeln geben."

Erschweigt; da schwimmt, auf einem Muschelkahn,

der Gott der Liebe durch die Läfte;
ein Rosenkranz umflattert seine Hüfte,
die Wollust schwebt, auf Leda's schönem Schwan—
um sie verbreiten sich die reinsten Balsamdüfte—
anmuthig vor ihm her, und zeigt dem Gott die
Bahn.

Kein sterblich Auge zwar kann diesen Zug entdecken, doch wo sein Säuseln weht, wird es die Liebe wecken.

39.

MIDORA fühlt die zauberische Macht
des Nahenden zuerst; die zarten Arme schmiegen
sich um ZAMORI vest, die Sehnsucht lacht
aus ihrem Blick, und saugt in süßen Zügen
die Wonnen ein, die noch in jener Welt vergnügen,

weil Reue nicht bei ihrem Bilde wacht.

O diese Freuden beut nur Liebe edlen Herzen,
hier buhlt sie nicht um Gunst mit schmeichlerischen Scherzen.

Wer schwarmerisch ein Bild der Zukunft küsst, die Sinnlichkeit aus seiner Brust verweisen, sie ganz verbannen will, o der vergisst, dass die Natur des Hersens Führer ist, und läuft berauscht aus ihren heilgen Gleisen; der muß nach einer Welt in jenen Spähren reisen, wo bessre Wesen sind; hier folgt der Mensch dem

der sinnlichen Natur, die ihn zum Menschen schuf.

41.

Auch meine Liebende, die küssend niedersanken,

sind ihr gefolgt, erheben schon den Blick

zum Himmel, für ihr namenloses Glück

dem Geist der Welt mit Innigkeit zu danken,

als sich Achmeed im fernen Gange zeigt.

Die Schwermuth führt ihn; und er gleicht

in seiner Traurigkeit dem abgelebten Kranken,

der noch, das letztemal, zum Sitz der Jugend

schleicht.

P 2

Gefoltert von der Pein Midona's Glück zu stören,

kämpst noch sein weiches Herz mit dem Entschlus, die Hosnung nicht, die Tugend nur zu hören, und zu entsliehn. Beseelt von ihrem Genius, entschließt er sich: "Es sey! rust er, ich muß "das gute Paar verlassen! Will ihn ehren "den heilgen Schmerz Zamoni's; seine Qual "ist nur mein Werk, ich bin's, der seine Ruhe stahl!"

43.

Indem erblickt er vor sich eine Höle,
und tritt hinein, und ach! erkennt sie bald.

Da übermannt des Schmerzes Allgewalt
die acht heroische, die tugendhafte Seele,
er weiner laut: "Fleuch reitzende Gestalt
"die mich umgiebt! fleuch holdes Bild! und
quale

"mich Leidenden mit neuen Martern nicht, "mich, dem die Freundschaft schon das Todesurtheil spricht!"

"Ich schwör es hier, wo ich die süßen Freuden "des Wiedersehns, der Freundschaft Werth empfand,

"ein kurzes Glück genofs: ich will die Insel meiden, "die mir so viel versprach, die mich mein Vaterland "vergessen liefs; auf der, nach langen Leiden, "die Freundschaft ihren Kranz um meine Stirne wand! "Ach! jetzt, reifst sie ihn weg, jetzt seh ich sie erblassen,

", jetzt stösst sie mich zurück, jetzt muss ich sie verlassen!" —

45.

", Nein! ruft Zamoni, der längst vor der Höle stand,

"nein! nicht verlassen, nur dem Freund verzeihen,
"der dich, o schönes Herz, o theurer Freund verkannt!
"Nicht leiden mehr! der Freude nur sich weihen,
"sollst du mit uns! Du sollst dein Vaterland
"bei uns vergessen, sollst es nicht bereuen
"mich noch zu lieben, sollst, bis uns das Grab
umschließt,

"durch Freuden glücklich seyn, die Freundschaft nur genießt.

P 3

Hier drückt er schon die trähnbenetzten Wangen an seines Freundes Brust, der sprachlos bleibt, von Freuden übermannt, vom glühenden Verlangen

zu reden, stumm gemacht. Sein Eifer treibt
ihn immer an, und immer übertäubt
Gefühl die Sprache; und noch immer klangen
ZAMOR1's Worte nur in seinem Geist,
bis sich in Trähnen sanft sein volles Herz ergeufst.

47.

Da wird die Seele frei, da schöpft mit langen Zügen

er Othem, hebt die Hände hoch empor:

A. "Geist meiner Väter, der du jetzt im lichten Chor
"der Sterne lebst, sieh mich im Staube liegen,
"nimm meinen Dank!" — Hier sinkt er hin! — "Du
gabst, was ich verlor

"mir dreifach wieder! O dein Lächeln kann nicht trügen;

"ich werd es würdig seyn, dass mich ein Edler liebt, "das göttlichste Geschenk, was Eickton Menschen giebt."

Bewunderung und stille Rührung zittert durch jedes Herz; Achmeed erhebt sein Haupt: "Erhabner Freund, den nicht die Qual erbittert, "die ich ihn schuf, dem ich Zufriedenheit geraubt, "und der, schon lag meinganzes Glück zersplittert, "mir Alles wiedergiebt, grosmüthig mir erlaubt "in seinem Schoos zu ruhn, wie soll ich Mann dich nennen?

"wie soll mein schwaches Herz dir würdig danken können?"

### 49.

Z. "Durch Freundschaft, durch Verzeihung meiner Schuld,

kannst du mein Glück und meine Freude gründen?"

A. "Ich dir verzeihn, ZAMORI? Freundes Huld,
"und Menschlichkeit, und Tugend zu empfinden
"gab die Natur mir Sinn, gab sie mir Kraft;
"o wisse, auch im Schlummer oft umwinden
"uns Schlangen; auch die Tugend selbst erschlaft

"im Busen der Begier, im Rausch der Leidenschaft.

P 4

"Ha! Du musst mir verzeshn! In meinem Busen

"unheilge Glut; du, Edler, irrtest nicht, "da du mich treulos hieltst; doch schwör' ich, keiner kannte

"mein Herz, als ich, — ein Herz, das ich verbannte, "verachtete; — ich schwör's, dass ich mit glühendem Gesicht

", im Staube lag, um Kräfte bat; das Pflicht ", und Tugend mir, trotz meinen süssen Trieben, ", trotz meiner Seelen-Qual, mir immer heilig blieben.

51.

"Ach! willst du noch, nachdem ich dies gesagt,

"mich noch als Freund in deine Arme nehmen?"
Z. "Noch jetzt und ewig! O die Tugend wagt
in deinem Herzen Nichts; Dämone zu bezähmen,
die kühnste Leidenschaft in ihrem Flug zu lähmen,
hat der den Muth, der so wie du, nicht angeklagt

und nicht beschuldigt, selbst sein Herz entschleiert,

und so den höchsten Sieg erhabner Tugend feiert.

52

Zamori schweigt, und fühlt an seiner Brust,

mit edlem Stolz, das Herz des Freundes schlagen; sie stehn verstummt; in dieser Seelen-Lust ist Stille schön; nur ihre Blicke wagen beredt zu seyn. So stehn, sich ihrer unbewußt, sie da, als wollten sie der Welt entsagen, umarmt, inbrünstig Herz an Herz gedrückt, in stiller Sympathie, durch Tugend gleich entzückt.

53.

Sie sehen nicht MIDORA, die in Thränen am Eingang steht, und einem Engel gleicht, der sich aus ferner Welt, zn diesen Friedensscenen herabgesenkt, der Tugend Palmen reicht, und dann, im Glanz des Lichts, zum Thron der Sonne fleucht.

So stand sie da, ein ungeduldig Sehnen bewegt den Busen, wo bei Unschuld Liebe wohnt,

und, treu verehrt, ein Theil der hohen Gottheit thront.

Jetzt sieht Achmeed in liebevoller Klarheit MIDORA, und erkennt die Holde kaum, so schön ist sie. Ein Denker, der die Wahrheit zum erstenmal erblickt, und — wär's auch nur im Traum —

zum erstenmal sie unverschleiert findet, kann nicht entzückter seyn, als er, da er den Saum

von ihrem Kleide küsst, von heilger Glut entzündet, ZAMORI's Edelmuth der Staunenden verkündet.

55.

MIDORA hätte jetzt, den Herrscher einer Welt zu ihren Füssen sehn und ihn vergessen können! "ZAMORI, — ruft sie jauchzend aus, und fällt in seine Arme — nun soll Nichts uns wieder trennen,

Nichts deinem Herzen mich entreißen! Tugend hält die Seelen vest, und gute Götter gönnen dem Tugendhaften Glück! Heil dir, geliebter Mann,

heil dir und unserm Bund, den Nichts zerstören kann!"

Und nun beschliesst die reinste Seelenfreude den frohen Tag und dies Versöhnungssest; und schon erscheint im rosensarbnem Kleide der Abend, schon besucht der kühle West im Thal den Bach; das schnelle Reh verlässt nun schon den Wald und stürzt bestügelt über die Haide;

da gehn die Liebenden des Schlummers sanster Ruh,

mit ihrem treuen Freund, der stillen Hütte zu.

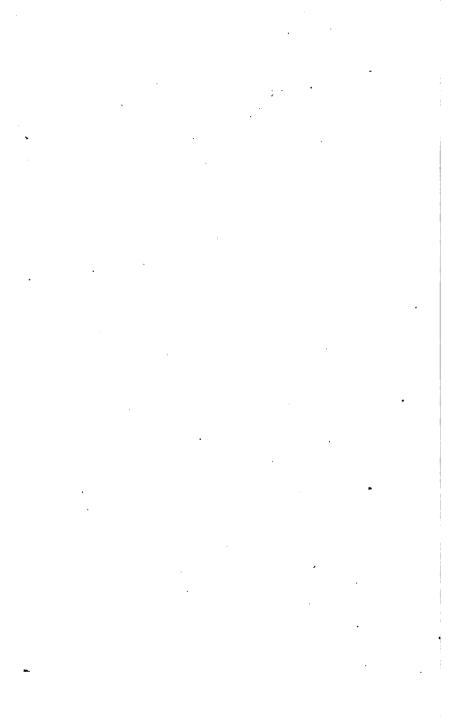

# ZAMORI

NEUNTER GERANO.

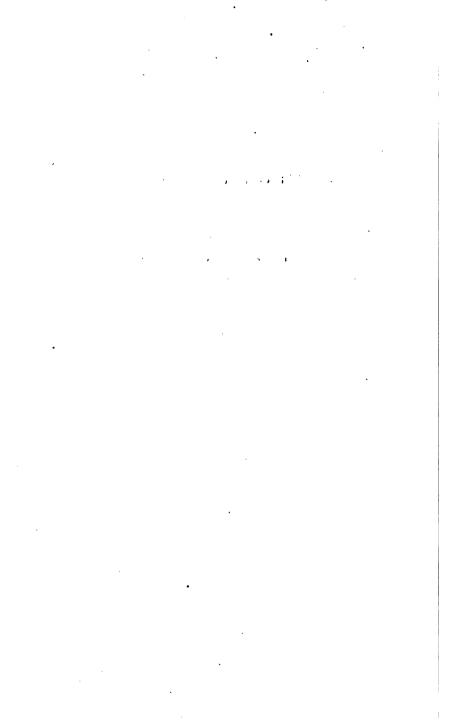

Schon winkt der Herbst zu seinen reichen Festen, der Hügel Haupt drückt goldne Traubenlast, die Phrsich glüht in dichterwachsnen Aesten, der Apfel reift, die Zweige brechen fast, die Störche ziehn aus ihren sichern Nesten, innd aus der neuen Welt kehrt schon mit hohem Mast

das schwere Schiff zurück, und immer noch umscherzen

unschuldge Freuden nur, die drei vereinte Herzen.

Ω.

Die Liebe lockt, wenn sich das Auge schließt, den schönsten Traum vom Himmel auf sie nieder, und wenn das Morgenroth Kraft in die Adern gießt,

so singen sie der Freiheit heilge Lieder, und fühlen ihren Werth, und stolze Wonne fliesst in ihre Brust, wenn sie, nicht von der Hyder der Despotie geschreckt, ihr blühend Thal durchgehn,

und auf dem höchsten Fels begeistert stille stehn.

3.

Hier folgt MIDORA nicht, von einer süßen
Bürde

zurückgehalten, hier ist nur der Mann, der Freund, — hier fühlen sie des Geistes hohe Würde, des Mannes Kraft, die nie das Weib erreichen kann; hier schlägt ihr Herz, bemächtigt von dem Feuer der Freiheit schneller, tobt, und wie die Nacht zerran,

zerrinnt vor ihrem Blick, was heilge Ungeheuer vor der Ermordung schützt, des Aberglaubens Schleier. 4

Sie sehen dann die Welt, wie sich so frei, von Glauben, und von Priestern und Despoten, sie fluchen laut beschützter Tyrannei, und zittern nicht vor mordenden Geboten!

Doch bald erkennen sie, ein Traumbild sey das Glück der Welt, die düstre Gruft der Todten der Freiheit Sitz; dann bebt ihr Herz, dann weinen sie,

um des Geschaffenen zerstörte Harmonie.

5.

Dann stürzen sie erzürnt, mit angespanntem Bogen, mit scharfem Pfeil, ins Thal dem Wilde nach; — Ach meed hat seinen Freund zu diesem Spiel bewogen —

nun setzt der flüchtige Hirsch schnell über den murmelnden Bach,

und langsam schleicht zum dunklen Felsen-Dach der schlaue Fuchs, glaubt schon dem Tode sich entzogen,

als ihm Achmeed's geübtes Aug' erblickt, und der geschwinde Pfeil ihn auf den Boden drückt.

Sie nah'n, doch noch vertheidigt er sein Leben, halb aufrecht, halb gesenkt, bellt er und beisst den, der ihn greisen will, und kann, trotz allem Streben,

weil schon zu stark die große Wunde schweisat, der Pfeil die Brust durchstach, sich nicht erheben; und schon entslicht die Kraft, doch nicht der Muth, —

da reifst

Achmeed den Kämpfer um, und stößt in seinen Rachen

die kühne Faust, dem Spiel ein Ende nun zu machen.

7.

ZAMORI sieht von Fern dem Jäger zu, und wirft den Pfeil mit Unmuth in die Erde: Z. "Nein, Freund, die Jagd ist nicht für mich, so edel du

sei auch gemahlt! Ich fühl es tief, ich werde und kann kein Jäger seyn; und träf ich eine Heerde

von Hirschen an', ich ließ sie ziehen; Ruh und Leben ist dem Thier, wie uns, so theuer; und freie Wesen schn, macht freie Seelen freier."

Achmeed erwiedert: "Arm an jenem Tand, "den, wie du mir erzählt, die Europaer lieben, "und den der Stolz, die Sclaverei erfand, "belehrt dich hier mein Vaterland. "Dort mußten wir uns schon als Knaben üben, "um frei, auch stark zu seyn; wir mußten früh den Trieben "der Wollust wiederstehn; denn nur im Schoos "der körperlichen Kraft, wird Geist und Freiheit

9.

grofs.

"Und dazu taugt die Jagd; sie lehrt verwegen, "und kühn, und stark, doch auch verständig seyn;

"ein Tiger lässt sich nicht durch Muth allein, "nicht durch den Pfeil in ofner Jagd erlegen; "sein Nacken trotzt den mörderlichen Schlägen "der Keule, wenn man nicht, versteckt im Hain, "ihn schlummernd findet, dann zerschmettert, vor der Stirne,

"ein gutgewiegter Schlag dem Ranber das Gehirne."

"Die Jagd übt jeden Sinn; ein Jager muss "schon in der Fern das scheue Wild entdecken, "den Vogel sehn in dichtverwachsnen Hecken, "und hören, rauscht auch neben ihm ein Flus, "tobt auch der Sturm, ob seinem Pfeiles-Schus "ein Thier sich nahe; ihn darf nie Besorgnis schrecken,

"die Eil ihn nicht verführen; schnell und leicht "muß er im Lause seyn, wenn ihm ein Thier entsteucht.

и.

.,O Freund, die Jagd war schon, in fernen Zeiten,

"den Helden meines Volkes werth,

" und kamen sie mit Feinden sich zu streiten

"sie kamen nie besiegt zu ihren Heerd.

"Nun ist ihr Stolz dahin! Die Christensclaven breiten

"auf unsre Thaten Nacht, wir fielen ihrem Schwerdt

"von Eisen, und dem Donner, den sie führten; "zerstört ist nun der Hain, den unsre Siege zierten!"

Zi "Getrost Achmeed! noch sieht die Erde vest, und mit der Zeitehur reifen große Thaten!

Es kömmt gewiß det Tag, wo die Natur ein Fest der Freiheit seiste, wo sie unterjochte Staaten aus ihrer Asche reifet, den Sclaven hoffen läst; wo die Despoten selbst sich morden und verrathen, und Menschenkraft, die jetzt am Trohn, gesesselt liegt,

13:

. . . . . . . .

Er schweigt; vie weinen jetzt der Hofnung schöne Trähnen, und kehren nach dam niedern Thal zurück; noch einmal stehn sie still, sehn, wie vor ihrem Blick

bis in die Wolken hin sich wilde Fluten dehnen, und denken, wie so mancher hier sein Glück . . . gesucht, gepeitscht von euch, gefräsige Hiänen, . von Geitz und Stelk, der hier nur Mangel fand, . vom Sturm ergriffen, in die wilde Flut verschwand.

14

Nun stehn sie schon im Thal, wo noch in kühken Schatten

MIDONA wandelt, und die reifsten Traubon
pflückt,

und Pfirsichen, die sie dem lieben Gatten zur Labung geben will; mit Blumen ausgeschmückt, liegt jedes einzeln auf dem Laub der Reben in ihrem Körbchen, und ihr kleiner Schatz entzückt ihr Herz so inniglich, als wollte sie das Leben an einen Sterbenden mit diesen Früchten geben.

15.

Noch niemals war, so von ZAMORI'S Bild, von seiner Zartlichkeit und seiner Treue, noch niemals so, wie heut, ihr Geist erfüllt; sie denkt ihn Vater, und von schöner Hofnung

ihr Busen auf; sie fühlet eine neue, erflabne Wollust, sieht nun fröhlich eine freie, beglückte Aussicht in die Zukunft, denkt mit Wonne schon den Tag, der ihr den Enkel schenkt. .16.

Als Ahndung schon ist dies Gefühl so süls,
was muß es seyn, wenn, mit bekannten Zügen,
auf unserm Schoos sich holde Kinder wiegen?

Wenn um des Vaters Haupt, der ein Geschenk
verhies,

die kleinen Arme sich des gleichen Sohnes schmiegen?

O dann vergisst man gern das Paradies
der künftgen Welt, vom Nebel noch umschleiert,
dann giebt die Erde hier, was dort der Himmel
feiert.

17.

Jetzt külst Zamoni, von Minona nicht gesehn,

ihr lockig Haupt; MIDORA sieht erschrocken sich nach dem Kühnen um, der ihre Locken zu küßen wagt, und sieht Zamori stehn, und fällt ihn um den Hals, und will ihn fast erdrücken!

Er muss zu ihr sich lagern, auf ihr Flehn an ihren Früchten sich mit seinem Freund erquicken, indes sie Kränze slicht, ihr Hüttchen auszuschmücken.

Q.4

O Fürsten! seht von eures Trohnes Pracht, von stolzer Höh', aus schimmernden Pallästen, auf die Natur; seht, wie bei ihren Festen die Jugend reich, die Unschuld glücklich macht, und weint, dass ihr, von Sclavenneid bewacht, gezwungen seyd die Schmeichlerschaar zu mästen; zerbrecht das Diadem, entsagt der Schmeichelei, und machet euch, die Welt, und alle Völker frei.

10

Seht meine Liebenden, sie bahen ihre Hütte den stillen Sitz der Freude schon erreicht,
Zufriedenheit begleitet ihre Schritte,
die Tugend wohnt in ihrer Mitte,
ZAMORI'S Geist, MIDORA'S Scherz verschaucht
der Langen-Weile Qual; ihr Tag entsleugt
beständig schnell, und keine Nacht verschwindet.

dass nicht das Morgenroth ihr neues Glück verkündet. 20,

Einst, als Aurora kaum am Horizont erschien, die Fluren noch in halber Dämmfung schweben, vergoldet nur der Berge Spitze glühn, erwacht Zamonny: sieht, dass schon zum neuen Leben

die Sonne ruft, und angelockt vom Grün des Thals, wu Perlen Thau'a an jedem Halme beben, springt er vom Lager auf, wo, liebenswürdigeschon, der Träume Frenden noch Midona's Haupt umwehn.

#### 21.

Dem Engel gleich, der unter Rosenbüschen in Eden's stillem Thal entschlummert ist, auf dessen Angesicht sich zwei Naturen mischen, die Gottheit ihren Geist, der Mensch sein Bildnifs küßt.

vergessenheit. Ach! wer sie sieht, vermisst den Himmel nicht, der fühlt ein geistig Fächeln, um seine Wängen wehn, er sieht die Götter lächeln.

ZAMORI fühlt und sieht noch mehr als dies! Zu mächtig ist der Reitz ein schlummernd Weib zn sehen;

er kann nicht fort, er bleibt bezaubert stehen, wie Trankred, als des Siegs mit Argast schon gewiß,

Armida's Glanz, sie stand auf nahen Höhen, dem Heldenmüthigen die Siegespalm entrifs; er sinkt auf seine Knie mit bebenden Entzücken, sein heiliges Gefühl dem Schöpfer auszudrücken.

23.

"Allgütige Natur, dein schönstes Ebenbild "ist doch das Weib! so sagt Zamoni leise; "in ihr erscheint dein Angesicht, enthüllt "vor jedem Blick, und jeder fühlt wie weise, "wie schön du bist, und von Entzücken schwillt "dann jede Brust! O Geist der Schöpfung, der im Kreise

"der Sterne strahlt, der mir mein gutes Weib verlieh,

"erhöre mein Gebet, beglücke, segne sie!"

Er schweigt und küst die rosenfarbnen Wangen, den halbgeschlossnen Mund, und Wonne glüht in seinem Herzen, als ihn ihre Arm' amschlangen, vom Traum gefährt, und sein entzücktes Auge

die Zukunst schon in Vatersreuden prangen, schon ein Geschlecht, das bis in serne Zeiten blüht, das glücklich ist, wie er, das nicht in Fesseln schmachtet,

das freie Tugend liebt, Tirannenstols verachtet.

25.

O! dieses Bild, zu göttlich schön und groß, begeistert ihn, er muß das Freie suchen, dort fühlt es besser sich, im mütterlichen Schoos der Erde, in dem Schatten dunkler Buchen, dort fühlt es besser sich, was einst das Loos der Menschen werden kann, wenn sie Tirannen fluchen, wenn auf dem Trohn der Welt die Freiheit sitzt,

und sich die Tugend auf das Recht des Stärkern stützt.

26:

ZAMORI Will sein liebes Waib nicht wecken, sie schläft zu sanft, er geht zum erstenmal allein, Achmeed ist schon voran, und hoft im Palmen-

. !

wo murmelnd sich aus einem Marmorbecken ein Bach ergiefst, die Wellen in dem Schein des Mergenroths mit Goldstaub sich bedecken, auf seinen Freund; dem mit der Freundschaft

nur,

Hain,

geniesst die Seele gang des Schone der Natur.

27.

Indess ZAMORI schon den Palmenhain ge-

und mit Achmeed die Hügel übersteigt, erwacht Minona. Lächelnd neicht sie ihre Hand dem Lager, — ach! verschwunden ist der Geliebte, und das Schrecken bleicht Minona's Wangen, und — nur wenige Sekun-

đen -

so glüht ihr Angesicht, ihr schlägt das Herz, und durch die Glieder bebt ein unbekannter Schmerz. .08.

Sie richtet sich empor — ein lechzendes Ermatten wirft sie zurück; von ihrer Stirne träuft ein kalter Schweifs, ein schneller Schauer läuft von Glied zu Glied, und trübe dunkle Schatten umdüstern ihren Blick; sie ruft nach ihren Gatten mit schwacher Stimme, will empor, doch da exgreift

ein schrecklich Weh den mutterlichen Schoos, sie krummt sich, sinkt zurück, und liegt besinnungslos.

29.

Ein schwaches Wimmern nur verkünder noch ihr Leben,

geschlossen ist ihr Auge, ängstlich wallt ihr Busen, bleich ist ihre Lippe, kalt die Schweiss-bedeckte Stirn, ein schwaches Beben ihr Athem; schon scheint sie dem Tode hingegeben,

als sie, mit tiefem Ach! die lieblichste Gestalt, den Amor im Entstehn, in ihrem Schoos erblicket, und an die Mutterbrust mit stiller Wonne drücket.

Doch bald entsinkt der neugebohrne Sohn dem Mutterarm; MIDORA's Augen schließen ermattend sich, sie schläft, und sanfte Traume fließen

auf sie herab. Schön wie Endymion scheint sie im Traum ein Jüngling zu begrüßen, voll Kraft und Geist, den sie im Mutterton empfängt, umarmt, weil er, an Ernst und Milde, so gleich und ähnlich ist dem väterlichen Bilde.

#### 31.

Sie sieht den Jüngling, wie er schon so früh die Wahrheit liebt, sie aus den heilgen Grüften des Alterthumes schöpft, auf Harmonie des Schönen lauscht; sieht ihn, wie er aus neuen Schriften

mit wachsendem, mit flammendem Genie zu läutern weiss, von trügerischen Giften was heilsam ist; sie sieht auch, wie mit Ruhm gekrönt,

sein Jünglings-Name schon durch alle Lauder

Sie sieht ihn handeln, für die Freiheit fechten, den Muth entslammen in der kühnen Brust; sie sieht ihn siegen, von den heilgen Rechten der göttlichen Natur beschützt, die Lust der Völker seyn; sie sieht in friedlich stillen Nachten

der Tugend und der Größe sich bewußt, ihn schlummern, von des Weibes Arm umschlungen,

die treue Zärtlichkeit und Tugend ihm errungen.

**33.** 

Dies Alles sicht die Mutterzärtlichkeit beim Säugling schon, und mögte ewig traumen; im Traum steht ihr die ganze Welt bereit, hier muß auf jeder Flur dem Liebling Glück entkeimen,

in Strömen ihm ein Wein von Cypern schäumen;

ihn liebt der Neid, er siegt in jedem Streit, auf seinem Lager blühn Violen und Narcissen, und Nymphen müssen ihn in seinem Schlummer küssen.

Noch traumt sie, als Zamori nicht erquickt vom Morgenroth, das an Midora's Seite ihm nur so reitzend war, und das er heute wie Menschen pflegen, nur mit kaltem Aug' erblickt,

ein Sehnen fühlt, das halb ihn schreckt und halb entzückt,

ihn bald betrübte, bald erfreute, ihn hier nicht bleiben läßt, nach seiner Hütte führt, und doch im Fürchten selbst so säß die Seele rührt.

#### 35.

Er geht und eilt von innrem Drang getrieben, der Hütte zu; er fühlt so viel, und Nichts bestimmt;

er weis such nicht, wo sein Achmeed geblieben,

und eilt nur vorwärts, und die Sehnsucht glimmt, je mehr er eilt, im Herzen auf, und nimmt die Seele ein, und keine Wolken trüben die Stirne mehr; jetzt sieht er nur im Rosenlicht den jungen Enkel stehn, sieht nur sein lachendes Gesicht.

Er ist am Ziel. Entzücken reifst die Pforte des Hüttchens auf, er stürzt hinein, er sieht sein lächelnd Weib, er hört die süßen Worte: "Da, Veter, nimm!" und die Besinnung flieht. Er drückt an seine Brust den lieben Jungen, und weiß es nicht; die ganze Seele glüht von heilger Wonne, Herz und Geist hat sie durch drungen,

und feiert ihren Werth in stummen Huldigungen.

37.

"Dies ist mein Sohn! so bricht das Vaterherz erschütternd aus; mir ist ein Sohn gebohren, und ich bin Vater! Ich bin Vater! Schmerz und Kummer sind nicht mehr! Ich bin zum Glück erkohren,

ich bin ja Vater! Dies, dies ist mein Sohn! —.

O Mutter, du hast Liebe mir geschworen?

nun liebe diesen! Er soll süßen Lohn
dir bringen; sieh ihn an! sein Auge lächelt
schon!

"Der Mutter Auge, — so voll Geist und Feuer, voll Güte, und der Mund, die Stirne mein! nach mir geformt! der kleine Menschenscheuer sieht auch so finster schon, als hass er jeden Schein

der Pracht, als würd' auch er der Wahrheit treuer, wie jedem Glück der Erde seyn.

Das wirst du, sollst du! Würdig deiner Zeiten, musst du ins weite Reich der Wahrheit vorwärts

schreiten ! "

39.

"O gieb ihn mir, ruft jetzt mit Mutter-Neid MIDORA, dass auch ich den lieben Kleinen sehe, sein Lächeln und des Auges Wink verstehe, dass ich ihn küsse, weil mein Herz sich seiner freut! —

Hier sußer Junge, soll dein rundes Aermchen liegen, und hier dein Kopf; bewacht von Zartlichkeit, sollst du hier schlummern! Dich auf meinen Ba-

sen wiegen,

du meine Freude, du mein Glück, du mein Vergnügen!"

Mit Thranen des Entzückens überreicht der Vater ihr den schmeichlerischen Kleinen, der an Midora's Brust, dem Gott der Liebe gleicht.

Sie küfst ihn, und des Lieblings Augen scheinen sie zu verstehn, und beiden Eltern däucht, als fühlten sie ihr Herz in ihm sich jetzt vereinen;

in einem Wesen ist ihr gleicher Werth enthüllt, und beide lieben sich in eines Dritten Bild.

#### 41.

O diese Liebe kann kein Sturm des Lebens stören, ihr blühend Laub fällt nie vom Herzen ab; sie kann kein Wahn, kein Ruhm, kein Gold bethören;

sie geht mit uns an einem Pilgerstab die Erdenbahn; sie gräbt mit uns ein Grab, und stirbt mit uns; auch wird sie einst die Stimme hören,

den Ruf zu jener Welt; dann bringt, verdienten Lohn,

der gute Vater noch dem gut gerathnen Sohn.

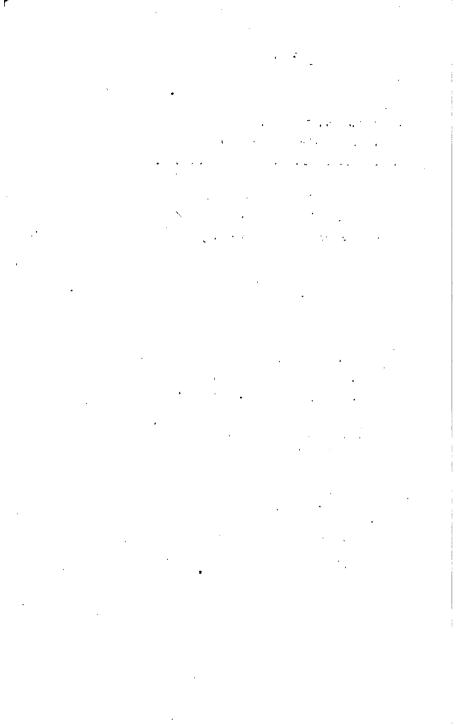

# ZAMORI

ZEHNTER GESANG.

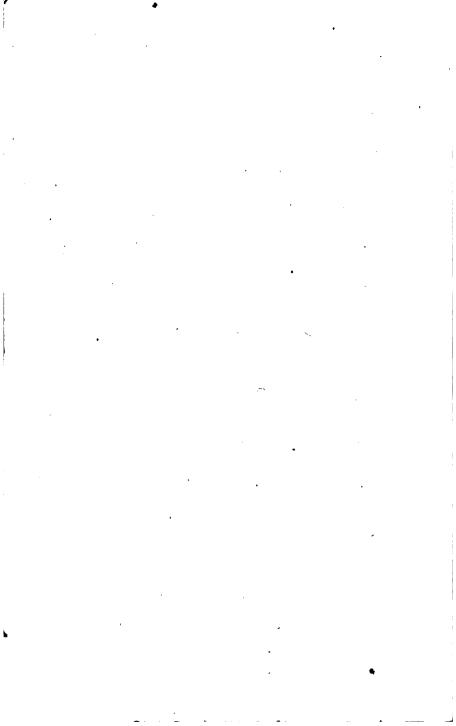

ı.

Beglückt ist der, den fürstliches Gepränge, den eitler Stolz und Wollust nicht verführt; der tugendhaft die schmeichlerische Menge der Sclaven flieht, und heilige Gesänge der Freiheit singt, mit ihrem Kranz geziert; beglückt ist der, den stille Freuderrührt, im Schoos der Hauslichkeit, am Busen treuer Liebe;

ihm wird sein Auge nie, ihm nie der Himmel trübe.

So heiter und so reich an wahrem Glück, umschattet hier ein Baum die guten Seelen, die meine Muse singt; ihr günstiges Geschick schien für ihr Heil dies stille Land zu wählen; hier sollte Schwärmerei mit Wahrheit sich vermählen,

hier sollte, unbelauscht von eines Neiders Blick, der Liebe Ideal das Wirkliche verhöhnen, und Elternpflichten dann mit jenem, dies versöhnen.

3.

Der weise Spruch des Schicksals ist erfüllt!
Ein kleiner Sohn, schön wie die erste Blüte
der Frühlings Nacht, der kleine Carlos glühte
kaum an der Mutter Brust, ha! so enthüllt
sich eine neue Welt den Liebenden; das Bild
des Schöpfers stralt mit neuer Vatergüte,
nothwendig wird, was Schwärmer schädlich
dünkt,

damit die Menschheit nicht in trägen Schlaf versinkt. 4

Wie friedlich schön sind jetzt der Liebe Freuden, da sich ein Sohn in ihren Flammen theilt; jetzt kann die Schönheit sich an ihrem Bilde weiden, auf dem so gern der Mutterblick verweilt; jetzt fürchtet Liebe nicht, jetzt kann sie nicht beneiden,

jetzt zürnt sie nicht; der kleine Carlos heilt, durch Lächeln jeden Schmerz, durch Lächeln jede Wunde,

und macht den längsten Tag zur flüchtigsten Secunde.

5.

Da sitzen sie, in froher Häuslichkeit, vertraulich vor des Hüttchens Thür versammelt, und freuen sich, wenn Carlos "Mutter" stammelt,

wenn ihm die Gütige den holden Busen beut, an dem der Kleine dann, wollüstig hingegossen, vom seidnen Haar des Mutterhaupts umflossen, so freundlich lächelt, dass ihn ohne Neid kein Erdensohn erblickt, der dieses Glück genossen.

Doch ach! wie viele sind, die Stolz und Modewahn

vom Mutterbüsen weggerissen,
die tödtend Gift von Ammen saugen müssen,
weil Eitelkeit, die schon betretne Bahn,
nicht mehr verlassen will, nicht mehr verlassen
kann:

wie viele sind, die nie den Mutterbusen küssen, die Stimme der Natur als Jüngling kaum verstehn, zur Amme freudenvoll, zur Mutter traurig gehn.

7.

O Mütter, ist in euch nicht die Natur erstorben, die nur zur Mutterpflicht den vollen Busen gab, hat eure Herzen nicht der eitle Wahn verdorben, nur sich on, nicht gut zu seyn; so schafft die Ammen ab,

die nicht Natur, nur armlich Gold geworben; sie sind der Tugend und des Lebens Grab; durch sie verbreiten sich des Pöbels Lastertriebe, das Vorurtheil, der Neid, und die Tirannenliebe!

Seht hier, wie reitzend sich die Mutterliebe mahlt,

wie sanste Wollust in MIDORA's Blicken,
wie susse Freud' in ihrem Lächeln strahlt,
die tausendsachen Lohn der süssen Mühe zahlt,
mit Lebenstrank den Säugling zu erquicken;
seht hier, o seht das heilige Entzücken,
mit dem sie jetzt des Kleinen Stirne küsst
der so vergnügt, so froh im Schoos der Mutter ist.

9.

Seht diesen Blick, die Seele muss ihn fühlen bis in ihr Innerstes, Zamoni sinkt auch schon an ihre Brust. — "Nicht Mutter, dieser Sohn ist Kronen werth?" — Die kleinen Händchen wühlen

in Vaters Locken. — "Mehr, ruft sie, als Welt und Thron,

mehr als die Könige, auf ihren goldnen Stühlen, mir geben können! Ach! mein Carlos, deinen Preiss

ist keiner, der wie ich, ihn so zu schätzen weiss!

"Ich musste ja mit Schmerzen dich erzeugen, ich nährte ja mit meinem Blute dich! O du mein Einziger! der schon in seinem Schweigen

so dankbar ist, wie glücklich machst du mich!

Des Kindes Werth kann nur die Mutter schatzen,
das fühlt ihr Männer nicht; das läßt auch sich
nicht denken! O! dies himmlische Ergötzen,
dies muß die Sorgen uns, muß unsern Schmers
ersetzen!"

11.

Z. "Und meine Liebe zählt MIDORA nicht? die gute Mutter will die Namen nur vertauschen, und sie hat Recht; sie liebt in Carlos Angesicht des Vaters Bild, aus seinen Zügen lauschen die meinigen, aus seinem Lächeln spricht des Vaters Herz! So ist's! der Liebe Freuden rauschen

sum Kinde hin; das Kind nimmt unsre Stellen
ein,
um wieder einst geliebt, geehrt, verdrangt zu
seyn.

"Du weinst MIDORA? Lass mich diese Thränen wegküssen, holdes Weib; sie sind so schön, so göttlich! weine nicht! Sieh her! mein Haupt umwehn

noch goldne Locken, und die Freudenscenen der Liebe sind noch nicht dahin; so schnell vergehn nicht edle Freuden! Und auch deine Lippen sehnen sich noch nach meinem Kus; ich weis es, schers-

te nur;

und ehre, so wie du, den Willen der Natur.

13.

"O liebe diesen Sohn, en sey dir ewig theuer; vergesse nie, was heut dein Herz empfand, doch unterdrück es oft; wer immer durch den Schleyer

der Liebe seine Kinder sieht, der macht zu Ungeheuer,

und nicht zu Menschen sie, zur Last dem Vaterland. Drum bilde du sein Hers, ich den Verstand; wer weibliches Gefühl mit Mannesgeist vereinigt, wird nie ein Wütrich seyn, der lächelnd Menschen peinigt.

"Die Mutter nur, mit holden Worten, kann ein wildes Knabenherz die sanstre Tugend lehren, sie macht den Menschenfreund, entlockt die süßen Zähren

des Mitgefühls; der Vater zieht den Mann, den muthigen, der unter Mordgewehren noch lächelt, der, im blutgen Kampf, auch dann wenn Alles flieht, nicht weicht; der Sclaverey verachtet.

der nicht nach eitlem Ruhm, nur nach Verdienste trachtet.

15.

"Auch Carlos soll, in seiner Mutter Schoos, des Mitleids stillen Werth, die Bruderliebe lernen, die Menschen menschlich macht; sein schönes Loos,

früh oder spät, sey: Leiden zu entfernen, wo er sie trist; nie dünk' er sich zu groß, des Armen Freund zu seyn; und winkt, aus lichten Sternen,

sein Schicksal ihm zum Vaterland zurück, so sey er seines Volks und seiner Zeiten Glück."

"Ach! seufzt MIDORA, wann wird er dies wiedersehen?

Nie hat mein Herz dies stolze Land geliebt, das Sclaven nährt, doch seit ich Mutter bin, betrübt

mich oft der Blick nach ihm, und Schmeichellüftchen wehen

mir seine Ufer zu. Wie gern vergiebt das Mutterherz die schrecklichen Vergehen der Möncheswuth, wenn Pflicht und Zartlichkeit und ein geliebter Sohn, Verzeyhung uns gebeut.

17.

"Denk, bester Mann, wenn wir nun beide sterben? wenn auch Achmeed dies öde Thal verläßt? durch wen soll Carlos dann sich Trost und Schuts erwerben?

Ihm lächelt nicht wie uns in jedem Tag ein Fest; er ist allein, ein Opfer dem Verderben, trostlos und ohne Freund! Ach! der Gedanke presst mir Thranen aus, weil ich kein Mittel finde, auf dem sich unser Trost und unsre Hofnung gründe!"

Indem sie schweigt, naht sich ihr Freund Achmeed

aus dem Gebüsch, und staunt als er sie beide bekümmert sieht. "Was störet eure Freude? so frägt er; — kann ich helfen? ihr erhöht mein Glück durch euern Wunsch; sagt, was verweht

von eurer Stirne die Zufriedenheit? ich leide so gern mit euch, entdeckt mir eure Noth, was eurer Heiterkeit, was eurer Liebe droht."

19.

Z. "Hier dieser ist's, der uns den süßen Frieden,

die Heiterkeit von unsrer Stirne raubt!

A. "Dein Carlos?" Z. "Er, nur er umwölkt Midora's Haupt

mit Sorgen, zeigt dem Vater, wie verschieden der Mann vom Jungling denkt! — Sieh! schon belaubt

der Baum sich wieder, schon erquickt den miden, den kranken Wanderer ein sanster Sonnenblick; die Stunden sliehen schnell und kommen nie zurück Ω0.

"Auch wir, Achmeed, wir werden immer älter, wir sehn den Frühling und den Herbst vergehn, wir werden für des Lebens Freuden kälter, doch Carlos nicht; vor seinem Blick entstehn die Bilder erst, die wir als Bilder kennen, doch er für wirklich nimmt; die wir mit Lächeln sehn,

er mit Begierde, sie sein Eigenthum zu neinen; er einigt sich mit dem, von dem wir ums schon trennen.

21.

"Wie kann ich ihn, in diesem öden Hain, wie Carlos hier zu einer Tugend zwingen, die nur Erfahrung lehrt? wie hier ihm Führer seyn auf einer Bahn, die einsam zu vollbringen, für den unmöglich ist, den nicht der Schein, wie mich, getäuscht? der nicht von allen Erdendingen,

vom Glanz des Schimmernden die Nichtigkeit gefühlt?

dem nicht des Schioksels Hand das rasche Blut gekühlt2

ö

"Und doch, Achmeed, dock musst' ich unterliegen,

erschien MIDORA nicht, als meine Trösterin; sie kam, da flog ein lächelndes Vergnügen, es strömte neuer Reiz auf Oeden hin! Ja, Freund, die Schwärmerei kann die Vernunft besiegen,

sie fesseln, doch der klare Menschensinn kehrt, wie ein Sonnenblick durch Sturmgewölke, wieder,

und reisst den stolzen Bau erdachter Welten nieder.

23.

"Dann ist der Hass, der Neid, der Stolz, die Sclaverei,
nicht mehr ein Fluch, die Tugend zu vernichten;
dann fühlen wir, ein höher Wesen sey
der Zufall; fühlen, dass der Hass von Bösewichten.
die Tugend nur, in ihren schönen Pflichten,
bevestige; dass oft der Sclave frei,
zu des gefangenen Despoten Füßen liege,
und dessen Purpur nicht um tausend Kronen
trüge.

"Dann, Freund, vergeht die Wuth der Leidenschaft, in sanfte Freundschaft wird die Liebe dann verwandelt,

nach Lannen nicht, nach Pflichten nur gehandelt; dann stürmt nicht mehr, dann leitet nur die Kraft des Geistes uns, bei ruhigen Genüssen; dann saugen wir nicht Gift: und Lebenssaft aus gleicher Blume; dann, wenn wir vergessen müssen,

hat uns der stärkre Geist der Schwarmerei entrissen.

25.

"Entzaubert steh ich hier! mein Carlos rifs vom Auge mir den wunderbaren Schleyer; ich glaubte Licht zu sehn in grauser Finsternifs, und ward aus Menschlichkeit, ein Menschenschener.

Jetzt snärzt es ein das glanzende Gemäher der Fantasie! O Voterland, vergife den kalten Stolz, mit dem ich dich verlassen, und sieh, in deinem Schoos, mein VV.sib und mich erblassen.

"Ach! eitler Wunsch! es wird den Flüchtling nicht, es kann ihn nicht in seine Arme schließen! Wer führt mich hin? wo schimmert uns das Licht der Hofnung? Hier wird uns kein friedlich Schiff begrüßen,

nur wenn der Sturm die hohen Maste bricht, sehn wir nach unserm Strand die morschen Trammer fließen!

O Carlost o mein Sohn! dein künftiges Geschick, umwölkt mit Thränen nind mit Kummer meinen Blick.

27.

A. "Lass unbesorgt die Zukunst naher kommen, ich schwör es dir, du sollst dein Vaterland bald wiedersehn! Mir ist die Hosnung nicht genommen.

auch meinem Freunde nicht! Die Freundschaft stand schon oft der Liebe bei; und ist vom Strand mein Canot auch ins weite Meer geschwommen, es schadet nicht; der erste beste Baum, gut ausgehölt, hat dann für mich zur Schiffahre Raum." ۰82

"Was sagst du, Freund? ruft mit entzückter Stimme

ZAMORI aus; o wenn es möglich wär!" "Es ist, erwiedert ihm Achmeed; das wilde Meer

schreckt nicht mit seinem stolzen Grimme,
ZAMORI'S Freund! Ein Ruder, vest und schwer,
in meiner Hand, und ich durchschwimme
den Ocean, trotz Sturm und Wogenflut:
die Götter schützen den, der etwas Gutes thut.

₽9.

"Ich will sogleich nach meinem Canot sehen, und find' ich ihn, so wie der Tag beginnt, ins Meer, nach jener Insel gehen, von der ich kam; sie ist nicht weit; bei stillem Wind,

wenn mir die Wogen nicht entgegen sind, kann ich zur Abendzeit an ihrem Ufer stehen; dort landen oft die Spanier; vielleicht, daß mir sich dort ein Schiff zu eurer Rettung zeigt."

Z. "Achmeed! mein Freund! mein Trost! mit welchen heitern,

vergnügten Bildern schmückst du mir das Thal der Zukunft? — O! wie lieblich schön erweitern sich meine Blicke! ich darf hoffen! jene Qual gezwungner Ruhe flieht, und meine Wünsche scheitern

an keinem Wunder mehr! Ach! tausendmahl sey dir gedankt; ich kann dich nicht belohnen; ein treues Bruderherz gilt mehr als Gold und Kronen."

31.

Zamoni liegt im Arm Achmeed's, und

der Freundschaft Werth in trüben Lebensstunden; mit ihrem Kranz ist seine Stirn umwunden, ihr Balsam hat sein tobend Blut gekühlt. MIDORA lächelt, Carlos spielt auf ihrem Schoos, lebt hier die glücklichsten Secunden,

die nie der Mensch, wenn er nicht Teufel ist, im schwelgendsten Genuss der Freude, nie vergist. . 32.

Doch jetzt verläßt Achmeed die frohe Hütte,

und eilt zur Bucht, wo einst sein Canot stand, den er an einen Baum mit starkem Schilfe band, als er zur Insel kam, und den er in der Mitte von Strauchern, mehr denn funfzig Schritte vom Ufer weg, im Walde wiederfand, so wohlbehalten, dass er, ohne weitres Sinnen, beschließt, am andern Tag die Reise zu beginnen.

33.

Er geht zurück, und macht, was er beschloß, ZAMORI kund, der qualgemischte Freude, nicht inniges Vergnügen mehr genoß.
"Von dir mich trennen?" rief er aus, und Beide vergießen Thranen; nein! Achmeed, ich schei-

von deiner Seite nicht; die Hofnung goss ihr Zauberöhl umsonst auf meine Wunden, mit dir, o theurer Freund, ist auch ihr Reiz ver-

schwunden!"

"Dech nicht, erwiedert ihm Achmeed, dein Vaterherz

und meine Pflicht! Ich muss mich von dir trennen, weil ich dich liebe, weil ich deinen Schmerz empfinde! Wie? sollt ich dein Freund mich nennen, und dir nicht, müsst es seyn, mein Leben opsern

können?

O! Freund, mir ist so hohe Pflicht kein Scherz, ich müßte dich, mich selbst, und deinen Carlos hassen,

hielt ich nicht streng mein Wort, dich morgen zu verlassen."

35.

"Bald hin ich wieder hier, und — nimm mein Wort —

ich will mit dir dann jede Stunde theilen, dein Schutzgeist seyn, es sey an welchem Ort der Welt es sey; ich will mit dir des Schicksals

Pfeilen

entgegen gehn, und reissen sie uns fort, und wanken unter uns der Erde veste Säulen', so reichen wir uns brüderlich die Hand, und gehen, so vereint, zurück ins Sternenland."

So spricht Achmeed, und fühlet das Entzücken

der Tugend und der Menschenfreundlichkeit, die Wollust, Freunde zu beglücken; er liest Bewundrung in Zamoni's Blicken, und auf Minona's Stirn Zufriedenheit; er fühlet sich so froh, so reich, und doch so weit von eitlem Stolz entfernt, der löblich zu verschwenden,

zu lieben künstlich weiß, die Wahrheit zu verblenden.

· 3<sub>7</sub>.

Vergnügt ist Jeder, und die ganze Nacht, wie Freunde thun, wenn sie sich trennen müssen, wird unter Hoffnungen und Küssen, beim frohen Mahl vertraulich zugebracht; doch als sich nun die Stunde banger Schmerzen, die Trennung naht, das Morgenroth erwacht, da wird die Freude still, da bluten ihre Herzen,

ach! da verlöschen schnell der Hofnung Zauber-Kerzen.

85 +

Den Sitz der Frende nimmt das bange Schweigen ein,

das Freunden Trennung stets verkündet,
weil das Gefühl, um nicht bemerkt zu seyn,
im Schweigen sich mit kaltem Ernst verbindet;
doch nur ein Wort — und die Natur erscheint
in ihrer Macht, verräth was sie empfindet,
und zeigt, indem sie schöne Thränen weint,
das unschätzbarste Gut der Erde, sey — ein
Freund.

**39.** 

Achmeed ermanntsich jetzt; — er kann nicht länger weilen,

die Sonne winkt: "Lebt wohl! ihr Guten, bald bin ich zurück! Lebt wohl!" und in den Wald ist er verschwunden, und hat schon die steilen Gebürge hinter sich, sein Ruderschlag erschallt im Echo schon, eh ihn die Liebenden ereilen, die trauernd nun am Strand des Meeres stehn, dem kühnen Schiffer noch mit Thranen nachzusehn.

#### 40,

Sieh da! Achmeed scheint ihnen zuzuwinken, sie hören noch wie schnell sein Canot rauscht, das immer kleiner wird, und in die Flat zu sinken und zu verschwinden scheint. Ach! schon vertauscht das Canot die Gestalt, — zwey helle Punkte blinken nur in der Ferne noch; vergebens lauscht Midora, — sie hört Nichts; blickt auf — o welches Schrecken!

sie kann vom ganzen Schiff kein Pünktchen mehr entdecken.

#### 41,

Da zieht sie sanft ZAMORI zu sich hin, und schmiegt um seinen Hals die Schwanen-Arme, und weint an seiner Brust, und überläßt dem Harme der Freundschaft sich. Z.,,Was weinst du Gute? bin ich dir nicht Schutz? nicht Freund? wird er nicht wiederkehren?

Gewiss täuscht uns des Lebens Zauberin, die Hofnung, diesmal nicht, die Gottheit wird uns hören,

und uns ins Vaterland die Rückkehr nicht verwehren!"

Er schweigt, sie gehn den nachsten Weg im Thal, der Hütte zu; das Bild der nahen Wonne, wenn sie in Spanien die Morgensonne begrüßen, wenn dort sie ein vaterländisch Mahl erquicken wird, hat bald den Schmerz verwiesen, der ihrem Geist zufriednen Frohsinn stahl; sie sehn Achmeed für sich zum Retter auserkiesen,

and freudiger wird nun die Vorschung geprie-

43.

Sechs Tage wankt die veste Hofnung nicht, am siebenten wird schon ein Fels bestiegen, und weit umher geschaut; doch noch verspricht die Ferne Nichts, die Hofnung scheint zu lügen, und schwächer dämmert schon ihr Licht; MIDORA fürchtet schon ein listiges Betrügen;

ZAMORI lächelt nur; von Vorurtheilen frei, bleibt er dem edlen Freund und seiner Hofnung trau.

Sein Carlos muss den fernen Freund ersetzen, sie lagern sich auf die beblümte Flur, und spielen beide dort, umgeben von den Schätzen der wiederlächelnden Natur; und für den Vater ist's ein köstliches Ergötzen, wenn er im Sohn dann eine leise Spur der Rührung merkt; die Stimmung der Gefühle,

verräth der Säugling schon im frühsten Kinderspiele.

### 45.

Doch dieses Glück beflügelt nur die Zeit, zwey Wochen sind erwartend hingegangen, und sieh! es taucht der Tag die goldnen Wangen schon wieder in das Meer, und ach! noch beut der Eltern lechzendem Verlangen kein Freund sich dar; im Traume selbst erfreut die Hofnung sie nicht mehr; sie glauben sich ver-

gessen,

und haben in Achmeed nun keinen Freund be-

.46.

Sie denken nur mit Schmerz an ihn zurück, sie sehu bekümmert in die reitzenden Gefilde vergangner Freundschaft, sehn mit nassem Blick die Tugend noch mit angebohrner Milde, die Redlichkeis, in ihres Freundes Bilde, und klagen laut, und zürnen dem Geschick, den Göttern, die der Menschen Wünsche hören,

und statt Erfüllung nur mit Hofnung sie bethören.

#### 47.

Da pochi's; und eh die Thur Zamoni noch

· · · erreicht.

zücken!

bewafnet her; ZAMORI steunt, und weicht zurück, und kennt die Tracht von seinem Vaterinder Tanniel kaum, so fesseln: ihn die Bande der Freude, so das Schrecken; und ihm däucht ein Gott sich vor ihm - erst nach langen Augenblicken kennt er den Spanier; da flaumt in ihm Ent-

Er fallt dem Fremdling um den Hale, vergist Midona, hört nicht Carlos schreyen, sieht nicht Achmeed; sein ganzes Wesen ist in ein Gefühl verhaucht, bestürmt von neuen geliebten Bildern, die der Weiseste vermisst der Heimath fern, und die den Weisesten erfreuen:

von euch, ihr Bilder der vergangnen Kinderzeit, ihr Stunden jener Welt, Welt der Zufriedenheit!

49.

Er ruft: "Wo ist mein Sohn? mein Weib? ich seh es wieder

mein Vaterland! Auch du MIDORA, auch du Carlos! — Seht! so gehen-meine Brüder, die Spanier, so sehn sie aus! so bieder, so brav, so stolz! Belebe sie doch Hauch der Wonne!, Hauch der Freude! Ja! Ich werde

dich wiedersehn mein Spanien! den Rauch der väterlichen Burg! die Frucht der Muttererde!

"Ich werde wiedersehn die goldne Flur, auf der ich einst, ein wilder Knabe, spielte, auf der ich deinen Reis, wohlthätige Natur, so wahr, so tief, so innig fühlte; ich werde wiedersehn den Pomeranzenhain, der mich so oft mit seinem Schatten kühlte; mit Carlos werd" ich wieder Knabe seyn, und mich bei seinem Spiel noch meiner Kindheit freun."

51.

"Du theilst doch dann mit mir noch dein Vergrugen?"

fragt ihn Achmeed, den bis dahin versteckt der Fremdling hielt. Z. "Ihr Götter! was entdeckt mein Auge? Blick des Lebens!" Beide sliegen sich in die Arme, und in stummer Wollust lie-

gen

sie Herz an Herz, und jeder Odem weckt in ihrer Brust, was ewig werth und theuer erhabnen Seelen ist, der Freundschaft heilges Fener.

Der Fremdling steht indes mit Staunen da, sein Auge schmückt der Rührung stille Thrane; es both ihm Spanien nie solche Wonne-Scene der Freundschaft dar; kaum glaubt er was er sah; hier Freunde, die aus zweyen Erdenzonen ihr Herz vereinte, dort, wie Amathusia so schön, ein Weib; auf ihrem Lächeln thro-

die Grazien, ihr Blick kann Götterthaten lohnen.

53.

Auf Carlos ruht Der liebevolle Blick, auf ihn ergießt sich ihre sanste Freude, die Wonne, das ihr günstiges Geschick sie länger nicht vom Vaterlande scheide; er liegt an ihrer Brust, der Liebe Genius ist nicht so schön; sie küst ihn; und mit innerm Neide

ruft jetzt der Spanier: "O friedlicher Genuss der Kinderzeit! wie süs ist nicht ein Mutterkuss!

"Wie kann ich dir, Achmeed, für diese
Wonne danken?
für diese Freude, die mein Hern durchglüht?

Jetzt öfnen sich vor meinem Blick die Schranken
des Vorurtheils! Die sanftre Tugend zieht
an ihren Busen mich, in ihrem Schoofse blüht
nur wahres Glück! Jetzt ist in meiner kranken

verwöhnten Seele die Natur erwacht, von heut an, Fluch dem Stölz und jeder eitlen

55.

Z. "So muss ein Spanier, bei Gott! so muss er denken,

und jeder Mensch, der brav und edel ist! O! welche Freudenstrahlen senken sich in mein Herz, da du mein Landsmann bist! Dir gleich nur viele, und die Zeit der Mönches-

list

Pracht!"

verschwindet, und die freien Geister schenken dann wieder Spanien der alten Mauern Fleiss, und faule Priester nährt dann nicht des Armen Schweiss.

"Dann wird die Flur mit goldnen Halmen glänzen,

ein Sitz der Freude dann des Landmanns Hütte seyn; der Glaube schweigt, und in zufriednen Tänzen wird dann der Bürger sich der Bruderliebe weihn, die Wahrheit sich mit frischen Palmen kränzen, und ihrem Geist nicht Schwerdt der Allmacht dräun; dann wird, im freien Stolz, nach eignen Idealen, des Künstlers Phantasie ein Bild der Schönheit mahlen.

57.

"O diese Zeit, sie wird, sie muss entstehn, der Geist der Welt ist mir ein sichrer Bürge, dass nun nicht mehr der Glanbe Menschen würge, die ungetänscht den Weg der Wahrheit gehn; der Freiheit Werth muss bald die Menschen rühren,

wenn irgendwo nur ihre Fahnen wehn!

Auch uns, mein Landsmann, wird ihr heilger Lorbeer zieren,

und du mich ihrem Sieg gewiss entgegen führen."

"Du denkst wie ich; erwiedert ihm der Mann aus Spanien; Gott gebe deinen Träumen Erfüllung und Gedeihn! Der Mensch gewann in Kurzem Viel; und Manches ist im Keimen, was bald die Zeit, sehr bald vollenden kann! Wir wollen nicht den Augenblick versäumen, in welchem unser Volk vielleicht die Fackel schwingt,

die in Tyrannen-Nacht das Licht der Freiheit bringt.

59.

"Mein Fahrzeug kann noch heut die Anker lichten,

der Wind ist gut, und keine Wolke droht
mit Sturm; wir können gleich die Segel richten,
und wenn du willst, kann uns das Abendroth
im Meere sehn. Bei jenen Kiefer-Fichten
dort in der Bucht, erwartet mich das Boot;
wir können, wollt ihr euch noch heut zur Fahrs
entschließen,

schon morgen fremdes Land auf fremdem Meer begrüßen."

ZAMORI und Achmeed, von Hofnungen beglückt,

in Spanien der Freiheit Thron zu gründen, der Tyrannei den stolzen Arm zu binden, die Menschengeist mit harten Fesseln drückt, beschließen kühn, noch heut die Fluthen zu befahren.

damit der nachste Tag sie schon im Meer erblickt; sie denken nicht an Unglück und Gefahren, nicht an das gute Land, wo sie so glücklich waren.

61.

MIDORA nur vergisst die Freuden nicht, die hier so oft ihr sanftes Herz genossen; sie denkt der Stunden noch, die hier so süs verflossen,

und segnet diese Flur! Ach! ihr verspricht
die Zukunft wenig; doch hat Mutterpflicht
die Rückkehr nach Europa vest beschlossen;
sie ruft das Bild einsamer Noth zurück,
sieht ihren Carlos an, und opfert gern ihr
Glück.

Und als sich nun auf purpurfarbnen Flügeln

der Abend naht, die Dämmrung niedersinkt,
der Silbermond von jenen grauen Hügeln
hinüberblickt, schon auf dem Bache blinkt,
in dem sich hie und da einsame Sterne spiegeln,

als schon die Flur den Thau der Kühle trinkt, ach! da verlassen, auf des Fremdlings Bitte, die treuen Liebenden die friedevolle Hütte.

63.

"So lebe wohl, du segenreiches Thal,
MIDORA sagt's, und sinkt auf ihre Knien,
du Sitz der Freude, wo der Liebe Feuerstrahl
mein Herz durchglühte, wo mit süßen Melodien
an jedem Morgen mich die Nachtigall
zu neuer Wonne rief, ihr holden Harmonien
des Hains, so lebt denn wohl! Nie werd' ich,
schönes Land,

vergessen, Was ich hier, in deinem Schoosee fand.

"Du Hütte wirst mir ewig theuer bleiben, o dich verdrängt kein schimmernder Palast; was auch die Kunst, ihr prächtges Reich umfaßt, sie kann den Blick, doch nicht das Herz betäuben, durch Missbrauch wird das Schöne selbst verhaßt; die Tempel einer Welt kann ein Moment zerstäuben,

doch die Erinnrung nicht, die segnend niederblickt, wenn auch, o Hütte, dich ein Sturm zu Boden drückt."

65.

Hier unterbricht ein Strom dankbarer Zahren das gute Weib; sie richtet sich empor, sinkt an Zamoni's Brust, und neue Liebe schwor ihr Auge, und ein zärtliches Begehren, ein sanfter Wunsch stralt aus dem Blick hervor, dem trüben Blick, der die Bekümmernis zu nahren.

dem Zweifel und dem Gram zu schmeichelu scheint;

in dem sich hoher Schmerz und hohe Lust vereint.

"Ein Mann versteht den dunkeln Sinn der Blicke, ZAMORI so, o beste Seele, scheuch "die Zweifel weg! Wie ich jetzt an mein Herz dich drücke,

"wie ich dich liebe, so und ewig gleich "werd" ich dich lieben, so in jedem Reich "der Welt dich lieben, und die goldnen Augenblicke "die wir hier lebten, nie vergessen; liebe mich, "mehr wünscht dein Gatte nicht, nur immer wie ich dich."

67.

"Komm Freund Achmeed, lass uns noch hier beschließen,

"Wir schwören: treu vereint, die Freuden zu genielsen.

"die Tugend giebt, und da wo Thränen fließen, "sie gern zu trocknen; nie erhebe unser Mund "gekrönte Laster, nur Verdienste mache kund "ein Jeder, wo sie sind; für Freiheit gern zu sterben» "sey unser Stolz, der Zweck, sie Andern zu erwerben!"

"Wir schwören!" ruft vom Geist der Kraft entzückt,

MIDORA aus; "wir schwören!" rufen Alle, und herrlich tönt im fernen Wiederhalle, "wir schwören!" nach; und Jeder blickt gen Himmel, ruft die goldne Freiheit nieder, und jeder fühlt sich groß und stark, beglückt durch Hofnung; sieht in allen Menschen Brüder, die Wahrheit der Natur, im Bild der Gleichheit wieder.

69.

In diesem Rausch erreichen sie das Boot, von dem nicht fern des Schiffes Wimpel wehen,

und steigen ein; da glanzt im Abendroth
ihr Hüttchen noch, da weinen sie und sehen
mit Sehnsucht nach dem glücklichen Gefild
der Liebe hin, und denken das Entstehen
von ihrem Glück, und sehn so manches Bild,
was schon vergessen war, mit neuem Glanz enthüllt.

Da trauern sie, da ist der Rausch verschwunden,

da freut das Schiff, dem sie genaht, die Pracht
der ungewohnten Kunst sie nicht; erwacht
ist die Erinnrung jener Stunden
sufriedner Dürftigkeit; sie haben es empfunden,
wie glücklich Schwarmerei, wie glücklich Liebe
macht;

zwey Freunde, die sich nie vergessen können, und die mit Thranen nur, mit Wehmuth nur sich trennen.

71.

Ach! Sterbliche nährt nur auf kurze Zeit,
dies treue Paar mit ihren süßen Früchten,
die Jugend nur ist ihrem Glück geweiht;
dann trennt sie die Natur, um nicht die Sterblichkeit

durch beider Glut auf einmahl zu vernichten; dann wagt Vernunft die Liebe selbst zu richten, dann slieht der Schein, der schimmernd sie umgiebt, und glücklich ist dann der, der noch wie vorher liebt.

So glücklich ist der Mann, den ich gesungen, das edle Weib, das meine Muse prieß; der Tauschung brachten sie in süßen Huldigungen

ein Opfer dar; ein blühend Paradies, vom Feuerarm der Phantasie umschlungen, schuf ihnen Schwarmerei; ihr kühner Stolz verstiefs

die Sterblichkeit, um sie mit Himmeln zu vertauschen, im Bild des Ideals die Seele zu berauschen.

73.

Der Rausch entslieht, doch ihre Liebe nicht, die sich auf Harmonie der Tugend gründet; sie selbst verdrängt mit einer heilgen Pflicht die Schwarmerei, mit Demantsesseln bindet sie selbst die Phantasie, und löscht das Zauber-

licht

der Göttin aus; die Liebe selbst empfindet: nothwendig sey so manches in der Welt, was jugendlicher Stolz für überslüssig halt.

Sie führt auch jetzt nach seinem Vaterlande ZAMORI heim; schon ist das Schiff erreicht, schon treibt ein günstger Wind sie von dem sichern Strande

ins weite Meer, ihr gutes Eiland weicht schon immer mehr zurück, und als im Lichtgewande

aus Wogengrau die Morgensonne steigt, hat Nebelnacht die Insel schon verschleyert, und nach Iberien wird muthig hingesteuert.

75.

So lasse denn die kühnste Schwärmerei sich einst, Zamoar gleich, zurück zur Wahrheit führen;

der Weiseste war nicht vom Irthum frei, ihn maß die Täuschung erst durch ihre Zauber rühren,

soll ungestört Vernunft einst seinen Geist regieren; wer nie das Gift beredter Schmeichelei gekostet hat, kann leicht mit Beyfall Schmeichler hören,

doch wer Sirenen kennt, kann keine mehr bethören.

Wer Schwärmerei der Liebe thöricht schilt, ist selbs ein Thor; nur sie veredelt Herzen, lehrt Menschengeist in nackter Armuth scherzen,

nur sie schuf Wüsten um in blühendes Gefild, ließ Menschen menschlich seyn; aus ihren heilgen Fluthen

trank die Begeisterung, nnd schuf das Bild des Schönen und des Wahren und des Guten, die Kräfte alle, die in Menschenseelen ruhten.

77.

Heil, Heil dem Mann, der ihre Macht gekannt, der Götterrausch aus ihrem Kelch getrunken, um dessen Stirn sie ihre Kränze wand, und der, nicht mehr durchglüht von ihren Zauberfunken,

als ihre Schleyer schon vor seinem Blick gesunken, dann dankbar noch vor ihrem Altar stand; Er wird den Werth der Liebe dann erkennen, und sie, ein Weiser dann, den Hauch der Gottheit nennen. • • · ::

.

-

. .

.....

# Anmerkungen.

Stanze 29. Vers 7. verdümmert. Da ich dieses Wort mich nicht erinnre gelesen zu haben, so muss ich es schon für mein Eigenthum halten, und um Schutz für dasselbe bitten. Es ist ein neuer Name, für eine sehr alte Sache. Die Priester aller Zeiten suchten die Völker nicht allein in Unwissenheit und Aberglauben zu erhalten, sondern vermehrten ihre Unwissenheit und bestärkten ihren Aberglauben, wo sie konnten. Um diese Wahrheit mit einem Wort auszudrücken, sagt ich verdümmern, und mir scheint dies Wort der Sprach-Analogie so angemessen, als verschlimmern, bekümmern, verbessern. pag. 202. St. 58. V. 6. Scharben. Die Scharbe, eine Art Pelicane, Reiher, welche in andern Gegenden Wasserrabe genannt wird. Pelecanus Carbo, Linn. s. Adelung deutsches Wörterbuch 3. Thl.

Pag. 185. St. 25. V. 4. und pag. 230. St. 47. V. 8. Eickton. Die alten Aegyptischen Philosophen ließen die Gottheit aus dreyen Grundwesen bestehn; dem Eickton, dem ewigen Grundwesen, welches Andre ausdrücklich den Vater nennen, dem Emoph, oder dem vollkommensten Geiste, und dem Phiha oder dem Worte, welches alle übrige Dinge erschaffen hat.

Pag. 242. St. 6. V. 4. schweifst. Ein bekannter Ausdruck der Jäger, für bluten. Der Jäger sagt von einem angeschofsnen Wild, es schweifst, und würde lachen, wollte man sagen, es blutet. In dieser Rücksicht, wenn von der Jagd die Rede ist, darf schweifsen auch wohl im Gedicht gebraucht werden.

## Druckfehler und Verbesserungen.

```
Seite 25 Stanze 44 Vers 5 liefs ihm statt ihn.
             66 -
                    5 liefs Beider statt beider.
 - 59
             40 -
                    g liefs was statt wes.
                     7 liefs den statt dem.
- 184
             22 -
                     6 liefs jeder statt jede.
 - 193
             40 -
                     8 liefs am Busen statt im Busen.
 - 231
             49
                     4 liefs sie statt sei.
 - 247
             7 -
 - 244
                    4 liefs kehrten statt kamen.
             11
                    8 liefs und machet mit euch selbst, dann alle
 - 248
             18 -
                                  Völker frei, statt, und machet
                                  euch, die Welt, und alle
                                  Völker frei.
 - 248
             18 4 liefs Tugend statt Jugend.
             22 5 liefs Klorinden's statt Armida's.
 - 250
             35 7-8 liefs
                       - - - er sieht jetzt nur im Rosenlicht,
                    den jungen Enkel, nur sein lachendes Gesicht.
```

Unbedeutendere Druckfehler der Interpunktion und Orthographie, wird wohl jeder Leser leicht selbst finden, und verbossern können.

# Inhalt.

| Erster Gesang. Die mit Handlungen begleitete Schilderung    |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| eines zur Liebe geschafnen, männlichen Charakters, in der   |           |
| Person Zamori's. Midora. Ein Gemählde ihrer Reitze. Seite   | E         |
| Zweyter Gesang. Midora; ihre Lebensgeschichte, und in       |           |
| derselben, die Schilderung eines zur Liebe geschafnen,      |           |
| weiblichen Charakters                                       | 37        |
| ·                                                           | 65        |
|                                                             | <b>89</b> |
| Pünfter Gesang. Gedanken der Liebe über Selbstmord, Un-     | -         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 15        |
| Sechster Gesang. Menschenfreundlichkeit als Begleiterin der | - 3       |
| Liebe, Lin Begräbnis der Liebe, und ihre Gedanken           |           |
|                                                             |           |
|                                                             | 19        |
| Sie benter Gesang. Verhältnis der Liebe zur Freundschaft.   |           |
| Den Werth eines Froundes für die Liebe 1                    | 7×        |
| Achter Gesang. Die Eifersucht der Liebe 20                  | 50        |
| Neunter Gesang. Freude der Erstgeburt 2                     | 37        |
| Zehnrer Gesang. Ruhiger Genuss und Rückkehr zur Welt. Die   |           |
| idealische Phantasie versöhnt sich mit der Wirklichkeit;    |           |
| schwärmerische Liebe sinkt zum ruhigen Wohlwollen           |           |
| herzh, und macht so, von der Freundsshaft begleiter, zu-    |           |
| friedne, glückliche Menschen                                | Sı        |



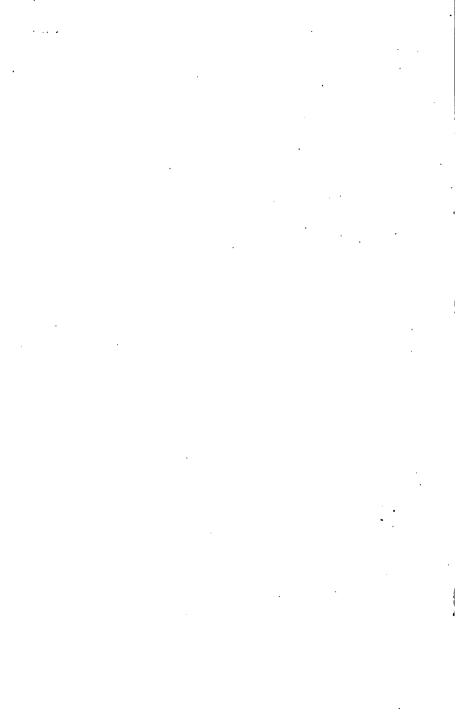

dan

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

